# AM STATEMENT Deutsches Wochenblatt zum Kampfe um die Wahrheit HERAUSGEBER : JULIUS STREICHER

Nummer

Erfdeint wochentl. Einzel-Ar. 20 Pfg. Bezugepreis monatlich 84 Pfg. ausüglich Boftbefteligeld. Beftellungen bei bem Brieftrager ober ber suftand Boftanftait. Nachbeftellungen a. b Berlag. Schlus ber Anzeigenannahme 14 Tage vor Erscheinen. Preis für Geschäfts-Anz. : Die ca. 22 mm breite, 1 mm hohe Raum-Beile im Anzeigenteil —. 25 RM.

Mürnberg, 27. März 1941

Berlag: Der Sifirmer, Julius Streicher, Murnberg-A, Phannen ichmiedegaffe 19. Pofticheckonto Amt Murnberg Ar. 105. Schriftleitung Nurnberg - A. Pfannenichmiedsgaffe 19. Fertifprecher 218 (2. Schriftleitungsichluß: Freitag (nachmittags). Briefanichrift: Rarnberg 2, Schliepfach 393.

19. Jahr

# als Werkzeug des Juden

#### Jüdische Geständnisse

Dhne Arbeit fein Brot und ohne Brot | fein Leben. Das ift ein uraltes Biffen ber Menschheit. Wer aber die Arbeit haßt und bennoch leben will, muß ben Weg bes Berbrechens beschreiten. Auf den Weg des Verbrechens hat sich das Boll der Juden in jenem Augenblid begeben, als seine Führer ihm den Glauben an die göttliche Auserwähltheit des Judentums beigebracht hatten. Den Glauben, daß die Juden von Gott bazu ausersehen seien, die herren ber Welt zu fein. Ein judisches Bolf aber, bas als sein Lebensziel die Beherrschung der ganzen Welt sich gesetht hat, mußte darauf verzichten, ein eigenes Baterland gu besitzen. Und fo tam es, daß das Bolt ber Juden fich über ben Erdball hinmeg gerftreute, hinein in die Kontinente und hinein in die Bolfer ber weißen, ber gelben und schwarzen Raffen.

Es ist kein Zufall, daß der Hauptteil des fübifden Boltes fich auf bem europäischen Kontinent zusammenfand. Sier lebten und leben heute noch die Bölker, die aus dem germanischen Blutsquell des Nordens ihre Schöpferfräfte embfingen und beshalb bagu geartet find, Sochstwerte ber Arbeit au

ichaffen. Bo aber Söchstleiftungen ber Arbeit fich häufen, ba wachfen auch die Reichtumer bes Lebens, und wo Reichtum wächft, da sett das Parasitenvoll der Juden seine Saugnäpfe ins Mart ber Schaffenben.

Es gibt tein Bolt in Europa, das der Beinigung burch bie Juden entgangen ware. Und es gibt fein Bolf in Europa, deffen Geschichte fich nicht auch als Geschichte ber bei ihm lebenden Juden vollzogen hätte. Die Macht des Juden über die Bolfer Europas war im 19. Jahrhundert schon so groß geworden, daß jüdische Führer es bereits offen heraussagten, die fübische Herrschaft über ben europäischen Kontinent sei eine endgültige, und was sich in kommenden Zeiten erfülle, geschehe nach jüdischem Plan und jüdischem Willen. Und als die großen Revolutionen am Anfang des 20. Jahrhunderts die Nationen zerbrochen hatten, da war der Augenblick gefommen, der Alljuda triumphieren ließ: Die Herrschaft ist unser, Gott Jahme hat im Siege seines auserwählten Bolles lette Erfüllung gefunden!

Dieser Triumph aber zerbrach am Berben bes beutschen Bunbers. In großen

### Der Plutofratenschreck

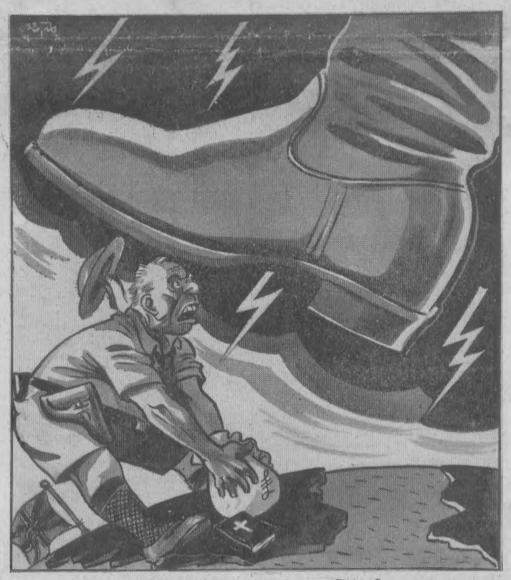

Das ift der Weisheit letter Schluß. Es tommt fo, wie es tommen muß, Ob früher ober später. Schon schrei'n sie Mord und Beter.

#### Aus dem Inhalt

Gilt der Zalmud heute noch?

Wenn man über die Auden die Wahrheit fagt

Die kleinen Schweine

Sprache und Schrift der Auden

Henri Bergion

Die drei Juden im Rohlenbunker Die judifche Bolferpeft im Glfaß

Die Auden und ihre Werbundeten | Die Drillinge aus der Mifchlingsehe

> Der judische Rrieg gegen die Michtinden

Charlie Chaplin beim Staatsall in Washington

Audentum ift Berbrechertum

Der rheinische Rebell Der schöne Hans

Die Juden sind unser Unglück!

# Die Juden und ihre Verbündeten

Wenn in irgend einem Lande damit begonnen wird, die Judenfrage zu lösen, dann erlebt man immer wieder das Gleiche: Nichtjuden, die selbst schon verjudet find, versuchen sich zu Fürsprechern für die Juden zu machen. Solche Für= sprecher — man nennt sie Juden=Ge= noffen - gibt es auch in der Glowafei. In seiner Ausgabe vom 13. 12. 40 rech= net das Pregburger Rampfblatt "Garbifta" mit diefen Juden-Benoffen ab. Das Blatt ichreibt:

"Es gibt Leute, die, wenn es sich um die Lösung der Indenfrage handelt, immer verschiedene Argumente fuchen, um Die Sache lächerlich zu machen. In Birtlichteit fürchten fie die Löfung der Judenfrage, weil fie nicht wie bisher, zufammen mit ben Juden, Bolt und Staat ungehindert ausbeuten fonnen.

Die zweite Gruppe besteht aus Lenten, Die ber judifden Ginflufterung, bei Borgeben gegen die Juden handle es fich um eine Berfolgung ber judiffen "Religion", jum Opfer gefallen find. Diefe Leute fprechen von einer Barbarei und bedanern die Juden, deuten dabei aber nicht daran, daß durch die Schuld der

Juden viele flowatische Arbeiter brotlos geworden find oder ins Austand mußten, um dort ihr Brot zu verdienen."

Zum Schluffe weiß Gardifta auch denen noch etwas zu fagen, die durch die "Arisierung" in den Besitz judischer Beschäfte gelangen. Das Blatt fchreibt.

"Nach der Löfung der Indenfrage wird es weder Probleme noch Rot geben. Die Quben werden, foweit man fie nicht aussiedelt, ju Sandarbeiten berangezogen werben. Der flowatifche Ras tionaffogiationins wird eine fdwere berantwortungsvotte Aufgabe haben, um das flowatische Wirtichafisieben fo umzuformen, daß nad Musichluft ber Juden nichts übrigbleibt, mas eine Ausbentung Des Bolles ermöglichen fann. Die Arifatoren mögen fich vor Angen halten, daß fie mit der Nebernahme der judischen Geschäfte nicht auch die jüdischen Methoden übernommen haben. Wer fich nicht an biefen Grundfat halten wird, wird als weißer Bude betrachtet und banach auch behan-

# So spricht der Führer!

"Und wieder hat gerade die nationalsozialistische Bewegung ihre gewaltigste Aufgabe zu erfüllen:

Gie muß dem Dolle bie Augen öffnen über die fremden Nationen und muß den wahren Keind unserer heutigen Welt immer und immer wieber in Erinnerung bringen. An Stelle des Hasses gegen die Arier, von denen uns fast alles trennen tann, mit benen uns jedoch gemeinsames Blut ober Die große Linie einer gusammengehörigen Rultur verbindet. muß fie ben bofen Feind ber Menschheit, als ben wirklichen Urheber allen Leides, bem allgemeinen Jorne weichen."

So fcreibt Adolf Hitler in seinem Buch "Mein Kampf" auf Seite 724.

Der "Stürmer" hat mitgeholfen die große Aufgabe zu erfüllen: er hat feit mehr als 18 Jahren bem deutschen Bolte die Augen öffnen helfen über den Erbfeind der Menschheit. Diefer Erbfeind ift der Jude!

beit werden."

Much in Schweben hat bie Erfenntnis, bag bas internationale Indentum als Urheber bes gegenwärtigen krieges anzuschen ift, schon große Bolks. teile erfasit. Die schwedische Zeitung "Bagen Framal" sieht min die Zeit für gekommen, die Ju-benfrage zur Diskussion zu stellen. In ihrer No-vember-Ausgabe (1940) machte sie für die Regelung bes Judenproblems in Schweben folgenben

Die Audenfrage in Schweden

"1. Ginwanderungeverbot für Juben nach

2. Neine Juden auf führenden Boften in Staat, Gemeinde und Berbanden,

Meinen jübifden Ginfluß auf bas Birt. fchafteleben, Die Breffe und Rultur, Berbot von Cheichließungen gwifchen

Schweden und Juden, 5. Staatlid anertaunte Bufammenfaffung

bes ichwebischen Jubentums. Die Guhrung des ichwedischen Judentums mußte aus Buden beftehen, Die von ber ichwebifden

Regierung eingesett werben. Da gegenwärtig tein Land bereit fein burfte.

Juden aufzunehmen, tonnen irgendwelche Forder rungen auf Ausweifung nicht vorgebracht werben." Die Ibeen ber frangösischen Revolution sind hente noch unvermindert in Schweden richtungge-

bend. Es ift beshalb nicht zu erwarten, bag eine revolutionare Bereinigung ber jubifchen Frage in Schweden bemnächst stattfinden wird. Es bleibt gunächst bei jenen Borschlägen. Aber auch in Schweden arbeitet die Zeit.



"Die über ganz England, Schottland, Arland und die Kolonien verbreitete "Bris tifh Abrael Affociation" begründet und berbreitet die Lehre, daß die alten israc= litischen Prophezeinngen bom Segen Abrahams an in der modernen englischen Geschichte und an der hentigen englischen Ration fich buchftäblich erfüllen. Die "British Berael Affociation" lehrt, daß die Erfüllung der alttestamentlichen Brobbezeinngen durch die Engländer gar nicht möglich gewesen wäre, wenn die Engländer nicht felbit von den alten 38raeliten abstammten und selbst die eigent= lichen modernen Israeliten wären."

Dag die Führer der Judenheit mit dem Erfolg der gewordenen Berjudung Englands zufrieden fein können, das hat der Jude Heinrich York-Steiner in der Beitschrift "Menorah" im Septemberheft 1928 zum Ausdrud gebracht:

"In feinem Lande der Welt gedeihen die Juden beffer als im englischen Imperium, deffen weltenweite Freizügigkeit ihrer Arbeit und ihrem Unternehmungsgeist eine einzigartige Stube bietet. England ift Der einzige Staat, Der feinen jüdischen Mitbürgern Gelegenheit zu diplomatifdepolitischer Betätigung bis in den höchsten Rang hinein gönnt. In Palästina und in Indien hat ein Jude den Mönig von England vertreten und bei wichtigen Staatsfragen wird der Rat bon Juden

Die Frage, warum das englische Bolk sich auch jetzt wieder in einen Krieg gegen Deutschland treiben ließ, ift mit diesen judischen Geständnissen klar gekennzeichnet: Das englische Volk glaubt, daß der Stamm= baum seines Königshauses zurüdreiche bis zu David, dem König der Juden. Das eng= lische Volk glaubt, es sei selbst jüdischer Abstammung. Und es glaubt, daß es dazu auserwählt sei, im Bunde mit dem judi= schen Bolke die Welt zu beherrschen. Ein Volk aber, das so in jüdischem Denken und Sandeln aufzugehen vermochte, wie es das englische Bolk getan hat, mußte zwangs= läufig zum Berkzeug des Beltverbrechers Alljuda werden. Das englische Volk hat sich damit dem Teufel verschrieben.

Julius Streicher.



So, wie dieses hähliche Tier bes Meeres fich mit feinen Näpfen an andern Lebewefen feftfangt, um fie aufzufregen, fo faugt fich bas Bolf der Inden an der Lebensader nicht. illbifcher Bolfer fest und gibt fie erft bann wieder frei, wenn fie untergegangen find

# Wer den Juden kennt, kennt den Teufel!

Julius Streicher

chen. Daß bei dieser Freimachung Euroras das englische Volk sich dem deutschen Bolt entgegenstellte und fogar einen Krieg auf sich nahm, in dem es sich seinen eigenen Untergang bereitet, das hat seine Ursache nicht in seinem Blute. Daß das englische Bolt auch in diefem Kriege fich bereitfand, gegen den deutschen Stammesgenof= fen zu marschieren, ift die Folge der ihm gewordenen geistigen Berjudung, die Folge des ihm gewordenen Glaubens, der deutsche Kampf gegen den Juden sei ein Kampf gegen die Lebensrechte des engli= schen Bolkes. Dieser Glaube ist ihm an= erzogen worden in den Jahrhunderten. Anerzogen durch die in England lebenden Juden und deren Gefolgsleute auf den Kanzeln der englischen Kirche und in den niederen und hoben Schulen. So mußte es kommen, daß sich das Leben des Angelfachsentums bermählte mit den Triebfraften des Judentums und darum ift es nun dazu verdammt, als lette Schutwehr Alljudas im Hochgericht dieses Krieges sein Ende zu finden. Mit brutaler Offenheit hat es der Jude Wladimir Jabotinsth am 19. Juli

Notzeiten des deutschen Bolfes entstieg immer wieder seinem tiefen Wesen der Erretter, und immer wieder waren ihm Borangeher und Helfer geworden. Und so erhielt auch das deutsche Bolt des 20. Jahr=

hunderts seinen Führer, der es vor dem

allerletten zurüdriß und das für unmög=

lich Geglaubte möglich machte: Das deut=

iche Bolk zerbrach die Macht bes

Juden in seinem eigenen Land

und ift nun dabei, den Weg gur

Entknechtung auch für die an=

dern Bölfer Europas mit der

Waffe des Soldaten freizuma=

1939 in der Reuhorfer jiddischen Zeitung "Bormarts" ausgesprochen, wie die Berjudung des englischen Bolfes herbeigeführt wurde:

"Wir haben den Engländern ihr Buch, Die Bibel, Gefete und Biffenschaft gegeben, wir haben unfer Blut in ihre Abern einfließen laffen, und mehr als ein großer Mann ift aus Diefer Mifchung geboren worden."

Um das englische Bolt bazu zu bringen, die angeblich göttliche Berufung des Judentums anzuerkennen, ichuf man ein "Do= fument", in dem behauptet wird, die eng= lische Königsfamilie stamme bom König David ab. Darüber schreibt die Brager Judenzeitung "Die Wahrheit", Nr. 16, vom 1. September 1938:

"In den königlichen Archiven von Windfor Caftle ift ein Bergament, das die Abstammung ber föniglichen Familie in geraber Linie bis auf Rönig David nachweist. Da das Royal College diefer Heraldit Die Echtheit bestätigt hat, fo steht fie über jedem Zweifel. The Bulletin London."

Man ging sogar so weit, daß man in England den Glauben ichuf, nicht nur der König stamme von den Juden ab, sondern auch bas ganze englische Bolt. Und bag dieser Glaube die englische Politit mitbestimmt, das hat Chestel Zroi Klötel im Jahre 1919 in der in Berlin erschie= nenen Schrift "Rettung der Juden" ausge= iprochen:

"Der Glaube des Engländers, ein Sohn ber berichollenen gehn Stämme Jeraels gu fein, ichafft noch heute jener englis ichen Politit einen Rüdhalt im Bolte, die von Uganda zur Deklaration Balfours geführt hat."

Wenn aber die Engländer sich schon be= reit fanden, an ihre jüdische Abstammung zu glauben, dann konnte man ihnen auch pormachen, daß Abrahams Segen ihr eige= ner Segen fei. Der Jude Dr. Bloch schrieb

# Gilt der Zalmud heute noch?

#### Ein jüdisches Bekenntnis

Die Bibel ist die heilige Schrift der Juden. Heiliger aber ist ihnen der Talsmud, das Sammelwert von Erklärungen und Erweiterungen des Gesets (der Thora). Im Talmud finden sich die Borsschriften, nach denen die Juden alle Nichtziuden schädigen und bekämpsen müssen, um den Beisall ihres Kassengottes Jehova zu erringen.

Die Juden find ernfthaft bemüht, dafür zu sorgen, daß der Talmud nicht in die Hände der Nichtjuden fommt. Gin Talmud= geset schreibt sogar die Todesstrafe für den "Got" vor, der es magt, den Talmud zu studieren. Fanatische Kämpfer haben es nun doch gewagt, hinter die Geheimnisse des jüdischen Zauberwerkes zu gelangen. In Buchern und Auffägen machen fie die talmudischen Geheimgesetze der Deffentlich= feit fund. Go ift der Sturmer in feinem Kampfe nie müde geworden, die verbrecherischen Unweisungen des jüdischen Bolfes zu enthüllen. Die Juden standen damit als Angeklagte bor dem Weltbewußtsein da. Sie wurden in die Berteidigung gedrängt. Die Enthilllungen aus den Talmudgesetzen waren ihnen peinlich. Was tat das ange= flagte "auserwählte Bolf"? Die Juden erklärten die Enthüllungen als Fälschungen. Estam zu Gerichtsprozeffen, in benen bie Richtigkeit ber zitier= ten Talmudftellen nachgewiesen wurde. Nun behaupteten die Juden, der Talmud habe heute keine Geltung mehr. Er sei ein Phantasiewert aus einer über= wundenen, abergläubischen Beriode geme= fen, er sei auf die gleiche Stufe zu stellen, wie die Hegenprozesse im Mittelalter. Da= mit versuchten sie die Aufmerksamkeit der Michtjuden von dem "altmodischen, aber= gläubischen" Buche abzulenken.

In rein jüdischen Zeitungen bagegen sprechen die Juden voll Stolz von ihrem Talmud. Da geben sie auch offen zu, daß tieses Gesetbuch "unangesochten gestliebene Geltung in Israel erslangt hat". Das in Prag erscheinende "Jüdische Nachrichtenblatt" (3. Jan. 1941) widmet im "Historischen Wochenkalender" dem 1575 verstorbenen Rabbi Joseph ben Ephraim Karo, dem Verzasser des jüdischen Mitualkoderes "Schulchan Aruch", folgende Zeilen:

"Nabbi Koseph ben Ephraim Karo ist aus Spanien nach dem Drient gefommen und hatte eine Fülle talmudifder Gelehrsamfeit mitgebracht, die er durch unausgefettes Zalmudftudium beständig erweiterte. Das größte seiner Werke ist der Kom= mentar zu den vier "Turim" des Rabbi Jatob ben Afcher, unter dem Ramen "Beth Joseph" (das Saus Josephs), an dem er nahezu 35 Jahre bante. Es ist ein Wert von ftaunenerregender Gefehrfamteit, zweiundbreißig größere und gahlreiche fleinere Werte zählt er felbst in der Borrede auf, t ie er für seinen Zweck exzerptert ha". Renn Tahre später verfasste Karo aus diesem umfangreichen Wert einen Auszug, den allgemein befannten "Schulchan Arnch" (Der bereitete Tifch). Das Berfahren, nach weldem dieses Kompendium angelegt worden ift, ift die Enticheidung nach Autoritäten. Der Schulchan Aruch, der Diejeibe Entfcheidung befolgt, wie die "Turim" R. Jatobs ben Ascher, hat rasch allgemeine, unangefochten gebliebene Geltung in Jorael erlangt. Die Bedeutung diefes Werfes liegt darin, daß er der Zerfplitterung, die eine Folge ber Bertreibungen und Wanderungen, der verichiedenen Schulen und Richtungen war, ein Ende machte und bas ganze halachische Shstem der Sakungsgelehrsamkeit in einem Werk vereinte. Der
"Schulchan Arnch" wurde zwar lausend mit
Zusähen vermehrt, durch Superkommentare erwei'ert, mit Nachweisungen und Erzünzungen ausgestattet, aber das Talmudstudium knüpft naturgemäß in allen späteren Gesekessammlungen, Erläuterungen
und Gutachten an dieses monnmentale Werk an, sodaßes in der
Tat "den Schlußstein eines Jahr-

taufends" bildet. Karo schrieb außerzem noch einen Kommentar zum "Mischne Thora Maimonides."

Aus diesen Zeilen geht nicht hervor, daß die Juden den Talmud und den daraus hervorgegangenen "Schulchan Aruch" als überlebt und abgetan betrachten. Diese Zeilen beweisen vielmehr, daß der Talmud für sie seine volle Gültigkeit beibehalten hat. Der Talmud ist für die Juden der Fels, auf dem der Bau ihrer verdrecherischen Weltanschauung aufgerichtet werden soll. Das Erwachen der lebenssähigen Bölker und der Sieg der deutschen Wassen wird den Felsen des Talmuds zerschmettern und damit die Zukunst des jüdischen Weltversbrechertums vernichten.

Dr. H. E.

#### Wenn man über die Juden die Wahrheit sagt

Die Zeitung "New York Post" vom 20. Oktober 1940 brachte eine Meldung, die wieder einmal den Juden in seiner ganzen Bruta!ität of!enbart, mit der er seine Gegner zu vernichten sucht. Der Amerikaner Joseph Mc. Williams hatte in Yorkville eine Rede gehalten und sich dabei auch gegen die Juden geäußert. Man sollte nun meinen, daß in einem Lande, das von sich behauptet, es sei das freieste in der Welt, auch über die Juden ungehindert die Wahrheit gesagt werden könne. Weit gefehlt: Williams wurde auf Antrag des Richters Edgar Bromberger zur Beobachtung in die Psychiatrische Klinik Bellevue gebracht. Wer also in den Vereinigten Staaten von Nordamerika sich gegen die Juden ausspricht, wird zum Geisteskranken gestempelt. Und das nennt sich also demokratische Freiheit!

# Die kleinen Schweine

#### Das foziale Gefühl der englischen Plutokraten

Die Ladies und Gentlemen triefen von Meligion. Die Bibel und das Gebetbuch in der Hand, reden sie unentwegt von Nächstenliebe. Das Christentum, das sie predigen, geht aber erst beim Gentleman und bei der Lady an — oder, noch deutlicher ausgedrückt — bei His Lordsship and Her Ladysship. Was darunter ist, wird nach dem vom Talmud beeinfligten plutokratischen Sittenskoden nicht mehr als Mensch gewertet. Das englische Bolk läst sich diese soziale Ausselligung gesallen. Im Kriege aber tut es den armen Londonern doch sehr weh, wenn sie von den Drohnen der Gesellschaft nicht als Bollmenschen angesehen werden.

Um meiften leidet der arme Mann in London, der in ben Glums, ben Elendvierteln der Metropole, wohnt. Es ift für die englische Regierung schon ein schweres Problem geworden, diese Elenden, die aus den ge-räumten Bierleln kommen, irgendwie unterzubringen. Da muß mancher Gutsbesitzer daran glauben und, so sehr es auch gegen sein Gefühl geht, Flüchtlingsfamilien in sei= nem ichlogartigen Sause aufnehmen. Manche Gutsherren weigern fich, dies zu tun. Denn so war der Krieg nicht gemeint, daß er dem Besitzenden Laften auferlegen konnte! Gine Lady weigerte sich entschieden, Kinder der Evakuierten aus den Londoner Glums aufzunehmen. Sie war darüber entsett, baß man ihr zumutele, diefe "fleinen Schweine", wie sie sie nannte, bei sich zu beherbergen.

Darüber geriet die englische Zeitung "New Statesman and Nation" in Harnisch. Es erwachte in der Redaktion des Blattes das soziale Gefühl, das sich in folgenden Worten in der Zeitung äußerte:

"Es ist klar, daß diese Kinder sich wie Schweine benehmen. Sie haben ja immer unr in Schweineställen gelebt. Aber Sie Hoch-wohlgeborene Lady, Sie können die Perlen, die Ihren Halb zieren, nur deswegen tragen, weil Millionen von menschichen Besen wie Schweine vegetieren."

Die englischen Plutokraten sind entweder Juden oder mit Juden versippte Aufstömmlinge. Wenn diese "oberen Zehntaussend" in England den kleinen Menschen der Arbeit als "Schweine" bezeichnen, so entspricht dies ganz dem, was das jüdische Gesethuch gesagt haben will. Dort sieht in Baba mezia 144 b geschrieben, daß nur der Jude ein Mensch sei, während die Nichtjuden als Vieh bezeichnet werden müßten.

#### Hüdische Sorge

Die in Chicago erscheinende Judenzeitung "The Sentinel" schreibt in ihrer Ausgabe 12 vom 19. 12. 40:

"Gin Neberblick über die Lage des Indentums in der Welt führt zu der Schlußfolgerung, daß das jüdische Leben in der ganzen Welt — ein knappes hals bes Duhend Staaten ausgenoms men — zum Stillstand gekommen ist. Die Arbeit des Weltjudentums ist unterbunden, weit die Haupteinnahmequellen verstwohlt, die Leicht noch die beiden jüdischen Kraaten und vielleicht noch die beiden jüdischen Wemeinden in Südamerika und in Mexiko minsten das ganze Andentum erhalten, wenn man es genan nimmt. Großbritannien macht, am Boden liegend, verzweiselte Anstrenguns gen zum Wiederaufstehen.

Was will die amerikanische Judenzeitung damit sagen, wenn sie behauptet, das "jüdische Leben" sei zum Stillstand gekommen? Sie will damit sagen, daß die Geschehnisse in Europa es einem Großteil der Juden unmöglich gemacht haben, noch weiterhin nach talundischen Rezepten Reichtümer zu ergaunern. Jüdisches "Leben" hat sich ja schon immer abgespielt auf den Wegen des Wuchers, des Betrugs, der Ausbeutung. Daß solch Wege in Guropa nicht mehr ohne Gesahr beschritten werden können, das ist die große Sorge Alljudas.

#### Kudenmusik in Amerika

In der Musit spiegelt sich die Seele eines Volkes wieder. Wie es in der jüdisichen Seele aussicht, das wissen wir, wenn wir an die Andenmusit denken, die man uns in der Systemzeit vorsetzte. Das einem Katzengejammer ähnliche Geheul der Jazzmusit, sowie die Disharmonie der jüdischen fogenannten Kunstmusit ersfüllte jeden Freund echter Musit mit wahrem Entsetzn.

Während bei uns der Jude heute aus dem Kunftleben vollkommen ausgeschaltet ist, gibt er in Amerika noch vollkommen den Ton an. Die von Juden geleiteten Zeitungen heben die jüdischen Musiker in den Himmel, während arische Künsteler und Komponisten kaum erwähnt werden. Der Musikeil der Nenhorker Zeitschrift "Time" vom 5. Juni 1939 bringt



Maron Copland

A flop enriched his reputation

eine Biographie des Juden Naron Copland. Rach der genannten Zeitsschrift ist er der jüngste Sohn eines Brooklyner Händlers, der früher Rasplan hieß.

Wer das Bild dieses Juden ansicht, kann sich lebhaft vorstellen, welche Musik er zusammenschmiert. So wundert es uns nicht, wenn die genannte Zeitschrift berichtet, daß er zunächst in Fazzmusik machte, um dann auf das Gebiet der Tissonanzen überzugehen, wo er den zweiselhaften Auhm erlangte, einer der unverskändlichsten amerikanischen Musiker zu sein. Seute schreibt er angeblich "Musik für das Bolt".

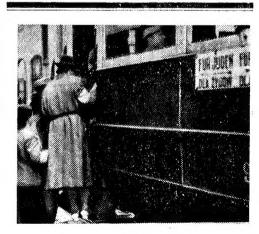

Samtliche Bilder Sturmer-Archip

#### In Warschan

Um bie Richtinden vor Ansteckung burch indische Bazillenträger zu ichniten, werden ben Juden Warschaus besondere Abteile in den Straffenbahnwagen zur Berjügung gestellt

Die Juden sind schuld am Kriege!

# Sprache und Schrist der Juden

Von Dr. Al. Auche, Duffeldorf

Die Sprache ber Berneliten, ber Gohne des Stammbaters Jakob 35= rael, die im Alten Teftament als Die Nachkommen Cbers auch Sebräer genannt werden und feit der Rückfehr aus bem babhlonifden Exil nach bem Sauptftamm Enda allgemein Suden beiffen, ift bas Sebräifche. Mit bem Ramen "hebraifme Sprache" bezeichnet man gewöhn= lich die Sprache der "heiligen" Schriften des israclitifden Bolfes, Die den Annon des Alten Teftamentes bilden. Man nennt fie auch wohl althebraifch im Gegenfaß zu dem Neuhebräischen der nach= biblischen Zeit. Ausser dem Alten Testament find und an althebräischen Schriftbentmälern nur erhalten: eine im Juni 1880 entdedte fechszeilige Jufdrift, zwanzia gefdnittene (Siegele)Steine mit Schrift und mehrere Müngen.

Das Sebräische gehört zu ben fogenannten semitischen Sprachen, nach dem Stammbater Sem benannt, ift alfo bem Babylonifd-Alfinrifden, bem Aramäifden und dem Arabifden verwandt. Man fann Daher auch nicht von "Alntifemitismus" reden, wenn man "Indengegnerschaft" meint. Rach dem babhlonischen Exil (586-538) wurde das Sebräifche als Bulfsiprache durch das Ara= mäische ersett, jedoch in Gottesdienst, Literatur und Gelehrsamkeit weitergepflegt. In Berbindung mit bem Bionis= mus, einer von Theodor Bergl 1897 ins Leben gerufenen Bewegung, welche Die Rüdtehr in das "Gelobte Land" auftrebt, ift dann das hebräische, vor allem in Palaftina, wieder Bolfsfprache geworden, eine in der Geschichte einzig dastehende Ericheinung. Co begegnet man neuer-Dings, besonders in Ruffland, Rordamerifa und Balaftina, Zeitungen, Zeitschrif= ten und Büchern in hebräischer Sprache.

Die hebräische Schrift, Die von rechts nach links läuft, war ursprünglich der phonizischen vollig gleich. Aus ihr hat fich Durch fortgesette Stilifierung Die Duadratichrift entwickelt, fo benannt, weil ihre Beiden das Beftreben verraten, fich nach Möglichkeit in ein Duadrat einzupaffen. Wie die erwähnte Stein- und Münzschrift unr aus Monfonanten besteht, fo haben auch die Berfaffer der alttestamentlichen Bücher fich lediglich ber Konfonantenschrift bedient, und auch heute noch dürfen nach altem Bertommen Die Wesetesrollen ber Synagogen und die Gebetsrollen der einzelnen Buden feine weiteren Butaten, wie 3. B. Botale, enthalten. Auch der Text des teils in neuhebräischer, teils in aramäiicher Sprache verfasten Talmuds, Dieser Grundseste der geistigen und sittlichen Lebensordnungen Judas, ift ohne Botale und Satzeichen gedrudt. Als Die Sprache ausgestorben war und man die Vieldentigkeit einer folden Schrift immer ftorender finden mußte, festen judifche Belehrte (Bunttatoren) etwa seit dem 7. Jahrhundert n. Chr. zu dem Konsonanten= text des Allten Testamentes Vokalzeichen, burch welche die richtige Aussprache genau festgelegt wurde. - Die Ausbildung ber fogenannten, für den Sandgebrauch bestimmten, Rursivschrift ist späten Datums. Sie wird noch heute vielfach von den Juden benntt und ist meist "unpunttiert", d. h. ohne Botale.

Mit hebräischen Buchstaben wird auch geschrieben das sog. Fiddisch (= Füsbisch=Tentscher Fargon, engl. hiddisch). Es ist die Sprache der im 14. und 15. Jahr-hundert aus Oberdeutschland nach Polen ausgewanderten Juden und ein auf mittelhochdeutscher Grundlage beruhendes, mit hebräischen und slawischen Elementen

gemischtes Deutsch. Es ist zwar in Tentschland seit der Anstlärung und Emanzipation verschwunden, wird aber von den Inden des europäischen Ostens und in den Andenvierteln Londons und Neuhorts noch gesprochen. Daß es eine Sprache der Hoch der Menschheit ist, geht vor allem ans der Tatsache hervor, daß es mit der deutschen Gannersprache (Notwelsch — Bettlersprache) zusammenhängt.

Im ganzen genommen find die Juden, dieses Volk ohne Boden, ohne Naum, ohne Staat, auch ohne Volkssprache, seitdem der alte ibrachtische-judische Staat

in Palästina unterging (70. n. Chr.) und sie sich über die ganze Erde zerstreuten, sodaß sie unter anderen Bölfern als Fremdlinge zu leben begannen. Sie glichen sich in der Sprache dem Birtsvolke an und reden nun in "tausend 3 ungen". Bielleicht ist aber die Zeit nicht mehr sern, wo Ahasver, der ewige Inde, seine ruhelose Banderschaft wieder antritt und einen eigenen Staat mit eigener Boltssprache, gleichviel wo, begründet. Dann wäre ihm und den Bölfern, die ihn beherbergen, geholsen und die Judensfrage gelöst.

#### Die drei Huden im Kohlenbunker

Die rumänische Zeitung "Universut" berichtet über eine vorzeitig beendete Schwarzschlyt der Juden Ivses Fridmann, Malea Fridmann und Eger Colda. Als ihnen der Boden in dem Protestorat zu heiß geworden war, stückteten sie nach Rumänien. Aber auch hier wurde es ihnen höchst unbehaglich, als die legionäre Bewegung die Zügel des Staates in ihre Hände nahm. Sie beschlossen daher, nach Palästina auszuwandern.

Um jedoch das Fahrgeld zu sparen, wollten sie als blinde Passagiere die Uebersahrt auf dem unter der Flagge von Panama sahren-

ben Dampser "Dorien II" machen. Bei diesem Borhaben war ihnen ein aus Abessinien stausmender siddischer Matrose dieses Dampsers, nasmens Minas Palce Gabriel, behilflich, der sich für diese Gesälligkeit den Betrag von 600.— MM. zahlen ließ. Er verstedte dassür die Juden in dem Kohlenbunker des Schisses, wo sie jedoch von einem Beanten der Hassenvollzei noch vor der Aussahrt aus dem rusmänischen Hasen Konstanza entdeckt und sestengenommen wurden, sodaß ihre Reise ein vorzeitiges Ende nehmen mußte.

93



#### Der Teufel in Menschengestalt!

Sangende Unterlippe, klobig-fleischige Rafe, Augen zur Salfte bon ben Libern bebecht, mit bem Blid bes geborenen Berbrechers

#### Senri Bergson Sin jübischer Modechilosoph

Einer der Juden, die das französische Gelssteben beherrschten, war der "Philosoph" Henri Bergson. Seine Borsahren stammten aus Polen. Die Familie dies ursprünglich Berson. Der Bater war Kautor und wirkte als solcher in einer polnischen Spragoge in Baris. Bergson selbst wurde in Leeds in Engeland geboren. Seit 1900 wirkte er als Prosession am Collège de France, später an der Sorbonne in Paris. 1904 wurde er, manchen Widerständen zum Tros, Mitglied der französischen Aum Tros, Mitglied der französischen Akademie.

Bergion verstand es, sein Gedankenspstem recht populär zu machen. Er wurde der Modesphilosoph. Unter ihm war es Sitte geworden, daß die Pariser Studenten ihre Liebchen, kellenerinnen und Jimmermädchen in die Hörsäle der Universität mitbrachten. Spuagogen und



Penri Bergjon

Freimaurerlogen sorgten dassir, daß der Ruhm dieses Juden weit über Frankreichs Grenzen hinausdrang. Henri predigte den "esan vital" (den lebendigen Schwung) und die "évolution créatrice" (die schöpserische Entwicklung). Die Franzosen ließen sich von den geistreichelnden Gedankengängen des polnischen Juden versblüffen.

Der Jude Heinrich Berl schreibt über Bergson in "Menorah" (Heft Juli/August 1982):

"Bergson interessierte mich vor allen Dingen vom Standpunkt des Judentums. Das spezifisch Unfranzösische, das This baudet mit Recht betout, ist für mich das spezifisch Jüdische an ihm.

Bergsons Kampf gegen den Intellettualissmus ist bedingt durch eine intellettuelle Herebertrophie. Er hatte im Grunde gar nickts von dem elan vital, den er emphatisch seiserte. Er ist intellettuell überlastet und predigt daher den Antiintellettualismus."

Bei den fürzlich in Frankreich erlassenen Judengesetzen wollte die neue Regierung mit dem Juden Henri Bergson eine Ausnahme machen. Auf Grund seiner "Berdienste" um das französische Geistesteben sollte er die Erslaubnis haben, seine Lehrtätigkeit weiter auszuüben. Aus Gründen der jüdischen Solidaristät lehnte er diese Gunft jedoch ab.

Bor wenigen Tagen starb ber Jude Henri Bergson im 82. Lebensjahr. Mit ihm ist ein Wegbereiter ber jüdisch-französischen Dekadenz eingegangen.

Dr. H. E.

#### Stürmerfreunde im Brotektozat!

Unfere Stürmerleser in Prag und im übrigen Protektorat haben die Möglichkeit, sich in unserer Zweigstelle

#### Prag. Graben 12

in allen Angelegenheiten des Stürmers, insbesonders Judensachen, Rat zu holen. Sprechstunden hierfür jeweils Dienstag von 15—17 Uhr.

Was nicht Rasse ist auf dieser Welt, ist Spreu! Pools sitter

# Die südssche Völkerpest im Elsaß

Wie die Auden zur Macht kamen / Sin königlicher Audenknecht auf dem französischen Shron / Kriegsgewinnler von Anfang an / War Napoleon I. Audengegner? / Audische Aberläuser und Spione im Weltkrieg

Auch die Elsässer haben von jeher die Juben als Fremdlinge empfunden und sich gegen diese assatischen Eindringlinge immer wieder zur Wehr geseht. Die Geschichte der Juden im Elsäß ist so interessant, daß es sich lohnt, sich auch in der Jehtzeit mit ihr zu beschäftigen.

#### Im Mittelalter

Neber jüdische Niederlassungen im Elfah wird erst in der zweiten hälfte des 12. Jahrhunderts berichtet. Die Juden hatten damals in Chuheim, Sagenau, Rosheim und etwas fpater auch in Strafburg Wohnfit genommen. Im Jahre 1270 jedoch erhob fich bon 28cifien= burg im Elfaß aus zum erften Male das Bolt gegen die judischen Ausbeuter. Noch bedeutsa= mer war der in den Jahren 1336/38 ausgebrochene Bolfsaufstand der "Judenschläger". Weil diese Männer als Abzeichen ein um den Urm gebundenes Stud Leber trugen, nannte man fie auch "Armleber". Die Folge dieser Bolfserhebung war, daß die Juden aus einer ganzen Anzahl von Orten im Eljaß verschwin-den mußten. Im Januar 1349 beriefen die Bertreter der elfäffifchen Städte nach Benssold eine Bersammlung des Adels und der Geiftlichkeit ein. hier murde der Beschluß gefaßt, die Juden aus fämtlichen elfäffifchen und rheinischen Städten zu vertreiben. Die Stadt Strafburg ordnete an, daß die Juden auf hundert Jahre hinaus feinen Butritt mehr hatten.

#### Schon wieder da!

Bald aber kamen die Juden wiesder. Sie gründeten vor allem in den freien Reichsstädten eigene Judengemeinden. Ihren Lebensunterhalt verdienten sie sich durch Handel mit allen möglichen Gegenständen. Biele von ihnen betätigten sich auch als Geldverleiher, die an elsässische Bauern und Geschäftsleute Darlehen gegen Bucherzinsen gaben. Der Geldverleih brachte ihnen besonders hohe Gewinne ein. Gar bald halten sie ihr Bermögen vervielsacht und waren nun in die Lage versetzt, auch weltlichen und geistlichen Fürsten mit Darlehen dienstedar zu sein.

Selbstverständlich gaben die Juden ihr Geld nicht umfonst. Sie sorderten nicht nur wahnstinnig hohe Zinsen, sondern auch die Gewährung vieler Nechte für sich und ihre Rasse genossen. So erreichten sie z. B., daß Erzeherzug Leopold und Landvogt Albrecht im Jahre 1446 eine Judenordnung für Elsaß und Schwaben herausgaben, nach welcher den einheimischen und sremden Juden freies Geleit versprochen war. Ein Jude durste nur dann vertlagt werden, wenn die Richtigkeit der Anstlage von zwei Nichtsplach und zwei "unparteisischen Juden" (!!) bestätigt worden war. Ferener dursten die Hehrische und ihre bisherige Tracht beibehalten und waren nicht verpflichetet, das Judenabzeichen zu tragen.

Nun wurden die Juden wieder frech. Es blieb schließlich nichts anderes übrig, als neue Maßnahmen gegen sie zu ergreisen. Durch Gesetze in den Jahren 1526 bis 1547 wurde angeordnet, daß die Juden nunnehr eine bestimmte Kleidertracht anzulegen hätten. Angerdem wurde der jüdische



Stimmungsbild aus dem Strafburg von damals

Der Inde hat wieder einmat Pleite gemacht

Handel eingeschränkt. Der Straßburger Bischof Erzherzog **Leopold** von Desterreich, erließ am 22. Mai 1613 eine Berordnung, daß Juden nur noch mit besonderer Erlaubnis zuziehen konnten. Sie dursten serner keine eigenen Schulen und Synagogen haben und keinen Grundbesth mehr erwerben. Man gestattete den Juden zwar zu handeln, aber die Führung ofsener Ladengeschäfte wurde ihnen verboten. Der Bischof von Straßburg, das Domkapitel, die Städte und Herrschaften verboten des weiteren ihren Untertanen, "bei Berlierung Leibs und Guts" mit den Juden zu "hantieren", ihnen "auf oder ohne Pfand" etwas schuldig zu sein.

#### Audenknecht Ludwig XIV.

Diese Magnahmen gegen die Juden wurden gar bald wieder vergessen. Das "auserwählte Bolf" aber murde dreifter als je zuvor. Bejonders während des Dreißigjährigen Krieges bereicherten sich die Juden im Elfaß in ungeheuerer Weise. Juden lieferten alles, was die Kriegführenden brauchten und verdienten bor allem am Pferdehandel viel Geld. Alls nach dem Westfälischen Frieden (1648) der fran-zösische König Ludwig XIV. Elsaß raubte, zo-gen noch mehr Juden in dieses rein deutsche Land. Dadurch aber wurde die Judenfrage besonders brennend. Ludwig XIV. war ein ausgefprochener Sudenfreund. Er unterfagte 3. B. dem Kardinal Mazarin in den "Schutsbriefen" bom 26. Ceptember 1657, Die 3uden aus den Bezirken Belfort, Thann und Alt= fird zu vertreiben. Ludwig XIV, war es auch, der dem Wunsche der Juden entsprach und eine ganze Anzahl von Rabbinern für das Unterund Oberelfaß ernennen lieg. Go fam es, bag fich die Zahl der Juden ftark vermehrte. Ge-gen Ende des 17. Jahrhunderts follen ungefähr 4000 Juden, eine für die damalige Zeit sehr große Zahl, im Elfaß gewohnt haben. Sundert Jahre fpater wohnten nach den Ungaben der Statistifer dort bereits 20 000 Söhne und Töchter Jeraels. Dag die wirkliche Bahl ber Juden aber noch entschieden höher mar, unterliegt keinem Zweifel. Biele von ihnen hatten sich nämlich wegen der strengen Niederlassungsvorschriften nicht eintragen



Als die Franzosen im Jahre 1918 Strafburg beseisten, hielten die Juden in ihrer Spungoge eine Feier ab und begrüßten in begeisterten Ansprachen die Franzosen als ihre Frenude und Netter

lassen und lebten geheim in den Ghettos, ohne daß die Behörden etwas davon wußten.

Unter dem Schuke ber frangofischen Rrone ging es den effaffifden Juden ausgezeichnet. Cogar gang fleine, oft nur hundert Berfonen zählende Judengemeinden waren im Jahre 1748 im Besitz einer eigenen Synagoge. Die den Juden schon in den Jahren 1682 und 1723 verliehenen Schutbriefe forgten für eine starte Ausbreitung der jüdischen Blutsauger. Thr Reichtum wuchs ins Ungemef= fene. Im Jahre 1761 gab es allein im Oberelfaß 52 Synagogen. Wo ein Geschäft zu machen war, da waren Juden zu finden. Allerdings muß bemerkt werden, daß es auch da= mals berichiedene elfässische Städte gab, die fich gegen die Juden gur Wehr fetten. Go wurde jum Beispiel im Jahre 1740 ben Juben berboten, mit Richtjuden in einem Saufe zu wohnen, auch wenn diese damit einverstanden waren. Diese Wohnbeschränkungen, Die eine Zeit lang ziemlich streng durchgeführt wurden, aufzuheben, erreichten die Juden in vielen Fällen, manchmal allerdings erft nach hartem Mampfe.



Samtliche Bilder Stürmer-Archiv

In der Straßburger Synagoge Die jübischen Tenfelspriester sind angetreten

Der wahre Kriegshetzer ist der Jude!

#### Auden als Ariegsgewinnler

Die Geschichte berichtet serner, daß im Jahre 1743 der Jude Moses Min als Heerestieserant riesige Summen verdiente. Während des Siebenjährigen Krieges wurde der Jude Herz Beer aus Mendelsheim bei Zweibrücken mit französischen Heerestieserungen beauftragt. Der französische König erklärte am 5. April 1775 wörtlich, "daß er (der Jude!) zu Unternehmungen sir das allgemeine Beste und besonders den Kriegsdienst gebraucht worden, daß vorzüglich der große Krieg und die Hungersnöte der Jahre 1770 und 1771 ihm die Gelegenheit gegeben hätten, Proben des Gisers zu geben, mit dem er für das Wohl des Mönigsdienstes und des Staates belebt sei".

Durch diese fonigliche Empfehlung und die Kürsprache des Herzogs von Choisel konnte sich nun dieser Jude trot eines damals noch gultigen Berbotes in Strafburg nieberlaffen und Grundbesit erwerben. Die Genehmigung, in Straßburg Wohnfit gu nehmen, galt unr für ihn und seine Familie. Jude Beer aber wollte möglichst viele seiner Rassegenossen nach Straßburg hereinschmuggeln. Dies gelang ihm auch. Bald hatte er 68 Juden, darunter zwei Rabbiner, in der Stadt untergebracht. Jene Rassegenossen, die der Jude Beer nicht als "Verwandte" bezeichnen konnte, gab er eins sach als Handelsgehilsen und Diensthoten aus. So war also im Jahre 1787 die Andensamilie Herz Beer und ihre "Gefolgschaft" die ganze jüdische Gemeinde in Strafburg. Etliche Jahre fpater gelang es bem Beer, fich bas Burger recht zu erichleichen. Run nannte er fich Ceriberr de Mendelsheim.

Interessant ist es, zu erfahren, daß dieser Ande de Mendelsheim später einer der jüdischen Hauptmacher der französischen Neubolution war.

#### Am Ziele!

Die Französische Revolution brachte den elssässischen Juden endlich die völlige Gleichberechtigung. Vor allem waren es der Herzog von La Nochesoneaus-Lianzeurt und der Graf von Clermont-Tonnere, die sich der Juden besonders aunahmen. Ihren haben es auch die spanischen und portugiessischen Juden zu verdanken, daß sie den Titel "eitoben actif" zugesprochen erhielten.



In der Synagoge von Wingenheim

Das Eintreten dieser beiden Abeligen für die Juden erregte allerdings im Bolfe heftigen Widerwillen. Als zum' Beispiel am [23. Dezember 1789 Graf Clermont wieder ernmal seine schüßende Hand vor die Juden hielt, stand der Klerikale Mori auf und hielt eine bemerkenswerte Rede. So sagte er unter anderem:

"Bor allen Dingen möchte ich bemerten, baff bas Wort "Juden" nicht eine Sette, fondern eine Nation bezeichnet, die ihre eigenen Wesethe besitht, denen fie stets gehorcht hat und auch in Infunft die Erene halten will ... Die Juden find 17 Jahrhunderte lang durch die Welt gewandert, ohne fich mit den anderen Bolfern gu vermischen. Gie haben nie etwas anderes getrieben als Sandel mit Weld ... Der Schweiß driftlicher Stlaven beriefelt jene Neder, auf denen der judifche Reichtum gedeiht, mahrend die 3n= ben, für die andere das Land bebauen, fich allein mit dem Abwiegen der Dufaten und ber Berechnung des Gewinnes abgeben, ben fie aus Diefen Münzen nugeftraft herausschlagen können. Im Elfaß verfügen fie über Sphotheten im Werte von 12 Millionen. Schon in einem Monat fonuten fie fich ber Salfte Diefer Broving bemachtigen und in 10 Jahren fie wohl gang erobern, um fie gu einer judifden Rolonie gu maden. Das Bolt hegt den Anden gegenüber einen Sag, der bei weiterer 3u= nahme des judifden Boltes un= ansbleiblich fich cruptiv entla= den wird...

Auch der Eljässer **Renbell** wagte es im Nationalrat, offen seine Bedenken auszusprechen und lehnte es ab, den Juden die Gleichsberechtigung zu geben. Am 28. September 1781 aber fiel die Entscheidung. Ein Erlaßder Regierung bestimmte:

"Alle Juden, die den Gid auf die Berfassfung ablegten, und "auf die jüdische Nationalität" verzichteten, werden als vollwertige, gleichberechtigte französische Staatsbürger anserfangt "

Nun waren also die Würfel gesfallen. Rach längeren Verhandlungen mit den jüdischen Verbänden gab Napoleon I. in den Jahren 1806—1807 auch der jüdischen Religion die Gleichberechtigung mit dem chriftlichen Glauben. Damit war Straßburg wieder böllig dem Judentum ausgeliefert. Schon im Jahre 1809 wurde es den Juden gestattet, die Gebände des esten Tucher-Zunst in eine Shnagoge umzuwandeln.

#### Napoleon I. und die Glfäffer Auden

Napoleon I. war aber, das stellte die Geschichte zweisellos sest, entschiedener Judengegner. Es ist nicht bekannt, wie es kam, daß er die Gleichberechtigung der jüdischen Keligion anerkannte. Vielleicht zwang ihn die politische und militärische Lage, seine Bedenken zurüczustellen. Was Napoleon I. in Wirklichkeit von den Juden hielt, geht aus einer Rede hervor, die er am 30. April 1806 im Staatsvat gehalten hatte. Er sagte unter

"Gange Dörfer find durch die gus ben ihren Gigentümern entrif: fen worden. Die frangofische Regierung fann nicht gleichgültig zuschen, wie eine feile, heruntergefommene, aller Riedertracht fähige Ration Besitz ergrei't bon ben zwei ichonften Departements des Effaß. Es ware gefährlich, die Schluffel Franfreiche, Strafburg und das Glfag, in Die grände einer Ration von Spionen fallen ju laffen, die in feiner Weife dem Lande gus getan ift. Man muß die Juden als eine Nation, nicht als eine Sette betrachten; es ift eine Ration in Der Ration ... Wir muffen durch gefettiche Magregeln ber Gelbithilfe zuvorkommen, zu der man fich fchließe lich gegen die Inden gezwungen fahe. Gie rissieren es wirtlich, von den Christen Des Chaf eines Tages maffakriert zu werden, wie es ihnen fcon oft, und fast allemal burch ihre eigene Schuld, begegnet ift. Ich möchte ihnen, wenigstens für eine bestimmte Beit, das Mecht entziehen, Geld auf onpo-thefen anszuseihen. Man tonnte ihnen ben Sandel unterfagen, geftütt darauf, daß fie ihn durch Winder befudeln, daß fie ihn miß=

# Die Drillinge aus der Mischlingsehe

#### Der Aluch der Rassenschande

Es ist ein göttliches Geset, das den Menschen vorschreibt, ihre Rasse rein zu erhalten. Nur wenn Menschen der gleischen Rasse sich paaren, erzeugen sie Kinzder reiner Rasse. Die Reinerhaltung der Rasse und ihre Höherzüchtung ist eines der heiligsten Gebote der Gottheit.

Aus der eigenen Rasse hinaus, in eine andere Rasse hineinheiraten, galt von jeher als die Erbsünde der Mensche heit, als Rassenschen Berbindungen hers der, die aus solchen Berbindungen hers vorgehen, werden Mischlinge, die die schlimmen Eigenschaften der beiden Rassen, zwischen denen sie stehen, in sich vereinen und großzüchten. Die Nachkommen dieser Mischlinge neigen gerne zu entartenden Lastern und Berbrechen. Sie stelslen einen hohen Prozentsat der Insassen der Irrenanstalten, Trinkerheilstätten und Schwachsinnigenheime. Bielsach bleiben sie auch unfruchtbar und sterben damit aus. In seltenen Fällen sucht die Natur die

Folgen der Rassenmischung zu korrigieren und die einzelnen Rassenthpen wieder absuspalten, wie die Mendelschen Gesetze nachweisen. Ein solcher seltener Fall hat sich jüngst in Mexiko-Stadt ereignet, wie "Regime Fascista" (15. Februar 1941) berichtet.

Ein merikanischer Mischling aus schwar= zer und weißer Raffe heiratete eine Emigrantin aus Europa. Man darf annehmen, daß es sich um eine Judin, also ebenfalls um einen Mischling, und zwar aus der jüdischen Spezialrassenmischung mit negroidem Ginschlag, handelt. Diese Frau hat nun Drillinge auf die Welt gebracht, lauter Mädchen. Ein Kind hat eine weiße Saut, wie die meisten Rinder Europas, das zweite Kind hat eine braune Sautfarbe. Das dritte Rind ift völlig schward. Hier liegt also der feltene Fall der Raffenspaltung vor. Die Mutter hat also gleichzeitig ein Menschenkind der weißen Raffe, ein anderes

der schwarzen Rasse und als drittes einen Mischling aus beiden Rassen geboren.

Es ist anzunehmen, daß diese drei Kinder zusammen erzogen werden. Welsche Qualen werden die beiden Kinder, die den völlig entgegengesetzen Rassen (der weißen und der schwarzen) angehören, in ihrem geschwisterlichen Verkehr erleisden! Welches Unheil wird aus dem Mischsling entspringen!

Mehrere Aerzte in Mexiko, denen die Rassenfrage bisher ein Buch mit sieben Siegeln war, interessieren sich für den sonderbaren Fall dieser Drillinge. Sie wollen diese eigenartige Erscheinung der Natur studieren.

#### Jüdischer Grundbesitz enteianet

Die Magnahmen des ungarischen Aderbauministeriums, den in den Händen jus discher Bächter und Besitzer befindlichen Boden ungarischen Landwirten zu übergeben, haben bisher dazu geführt, daß insgesamt 490 000 Katastraljoch, das sind 490 000 Morgen, den Juden weggenoms men wurden. 200 000 Joch wurden den früheren Besigern zurückgegeben, während weitere 200 000 Joch unter Kleinlandwirte aufgeteilt werden. 17 000 Joch hat das Ministerium für Siedlungszwecke vorläus fig zurückgehalten. Der Aderbauminister hat eine Revision der Bodenbesigrechte in Nordsiebenbürgen mit rückvirkender Kraft angeordnet.

#### Der südssche Krieg gegen die Richtsuden

#### Ein jüdisches Geständnis

Die isibische Zeitschrift "The American Hebrew" gibt in der Nummer vom 20. Dez. 1940 auf Scite 8 in aller Offenheit zu, daß der von England vom Zaun gebrochene Krieg der Fuben gegen die Nichtjuden ist. Sie schreibt:

"Bas ist das Krenz dieses sonderbaren Krieges, der heute auf vielen Fronten tobt? Roch nie ist die Foce eines Krieges so klar gewesen wie heute. Die Menschheit ist heute aufgeteilt in zwei Lager, die sich einer einzigen Foce wegen befämpsen. Und dieser Kamps ist der der jüdischen Lebensaufsassung gegen die Lebensaufsassung der Feinde der Fuden.

Es ift die judifche Lebensart gegen die Lebensart der Judenfeinde, um die in der ganzen Welt heute gefämpft wird."

Das englische Volk glaubte, für englische Interessen in den Krieg gegen Deutschland ziehen zu müssen! Die Juden in Amerika geben es nun schwarz auf weiß zu, daß es ein Krieg der Juden gegen die Richtjuden ist.

H. E. H. E.

brauchen, wie man einem Goldschmied sein Geschäft entzieht, wenn er salsches Gold herstellt."

#### Im 19. Nahrhundert

lleber das Treiben der Juden im Elfaß während des 19. Jahrhunderts bringt die Geschichte nicht fo viel Einzelheiten wie früher. Es steht aber fest, daß es die Juden in diesem Sahrhundert verstanden, die jubenfeindlichen Bestrebungen niederzuhalten, um ihren Ginflug auf das elfässische Bolt gu vergrößern. Die Juden gingen daran, sich immer mehr zu affimilieren, das heißt sich dem gaftgebenden Bolle anzugleichen. Ihre talmudifchen Machenschaften blieben aber nach wie vor die gleichen. Durch Wuchereien und teuflische Betrügereien stahlen fie das elfafsische Bolk shstematisch aus. Besonders berüchtigt waren die Gaunereien der Biehhändler auf dem Lande und der Ramschjuden in ben Städten.

#### Auden und Weltfrieg

Die Geschichte meldet über das Berhalten der Juden im Elsaß während des Weltstrieges, daß zahlreiche Juden desertiersten. Allein nach jüdischen Duellen sind 13 000 Juden zum Feinde übergelausen. Wie groß die Zahl der jüdischen Deserteure dann in Wirklichkeit gewesen ist, kann man sich leicht vorstellen. Berüchtigte Deutschenhasser waren der Lothringer Jude Guggenheim, der elsässische Albrech Weil, der Metzer Stadtrat Alfred Weil, der Industrielle Schuhl, die Ressen des jüdischen Generals Geismar, Paul und Loon, usw. Der Jude David Bloch aus Gebweiler, der als Spion

in französischen Diensten stand und deshalb im Jahre 1916 von den deutschen Truppen standrechtlich erschossen wurde, ist von Juden und Franzosen als "Held" geseiert worden.

Aus den Aufzeichnungen deutscher Kriegsgerichte im Elfag und in Lothringen geht hervor, daß auch noch viele andere Juden wegen Spionage und Sabotage berurteilt wurden. Als die Franzosen im Jahre 1918 bas Elfaß besetzen, gab es nicht einen Juden, der nicht ploglich "begeisterter Franzofe" geworden ware. Rennzeichnend dafür ift ein Borkommnis, bas fich in Strafburg gutrug. Die Juden waren eben in ihrer Shnagoge versammelt, um ihre üblichen Fluchgebete zu verrichten. Da fam die Melbung, daß die Franzosen im Anmarsch wären. Der Rabbiner unterbrach daraufhin sofort den Gottesdienst und hielt eine feurige Ansprache an seine Rassegenossen. Dann wurde bie Marfeillaisse gespielt und die Juden fangen alle begeistert mit.

Auch in anderen Städten maren es bie Ruden, die nach der Unterzeichnung des Waffenstillstandes von Compiègne als erste die Tri= kolore hervorholten und den einrückenden "siegreichen" französischen Truppen jubelnd huldigten. Die frangofische Regierung hat bies auch lobend anerkannt und sich ben Juden fpater fehr häufig dankbar gezeigt. Go erwies General Gerard dem Hagenauer Dbergauner und Landesverräter Alphonse Geisenberger die Ehre, ihn perfonlich zu empfangen. In Gebweiler und Bugweiler murde ben Rabbinern gestattet, anläglich der Siegesfeiern Unsprachen an das elfässische Bolt zu halten. Der frangofische Brafident und Deutschenhaffer Boincare erzählte mit tiefer innerer Bewegung davon, wie der greise "Bapa Rahn" aus Westhofen einst 5 Kilometer zu

Fuß gelaufen war, um fein neues Staatssoberhaupt sehen zu können.

#### Oberjude Grumbach

Bu ben übelften Erscheinungen bes Jubentums im Elfaß gehört Salomon Grumbach. Er war früher als Bertreter der fogialbemofratifden Beitung "Borwarts" in Baris tatig. Als ber Weltfrieg ausbrach, flüchtete er nach der Schweiz. Bon hier aus arbeitete er nicht nur für den landesverräterischen judis ichen "Borwarts" als "Kriegsberichterstatter", sondern leistete auch den Frangofen Spigel dienste. Während des Arieges spielte Grumbach ben "Autonomisten", ber für bie Gelbständigleit von Elfaß und Lothringen eintrat. Nach der Besetzung der Reichslande durch die Franzosen aber trat er ganz in französische Dienste. Besonders eifrig betätigte er sich an bem Sprachenkampf. Im März 1938 machte ber Hochverräter Grumbach, ber inzwischen Mitglied der französischen Abgeordnetenfammer geworden war, genug von sich reden. Er schmähte den Kührer und hielt in Tunis eine Rede, die bor Gemeinheiten ftrotte. (Ueber andere jüdische Gauner im Elfaß werden wir in späteren Stürmer-Ausgaben eigens berichten.)

#### Alusgeträumt!

Mit dem unvergleichlichen Siege der beutschen Truppen im Westen im Jahre 1940 aber hat die Herrschaft der Juden im Elsaß nun ihr Ende gesunden. Das Weltjudentum muß erkennen, daß auch seine Träume im Elsaß ein sür allemal außgeträumt sind. Viele Elsässer waren schon in der Zeit des französischen Regims überzeugte Judengegner gewesen. Heute wächst durch die Austlärung des Bolkes in der Judenfrage die Jahl der Wissenden von Tag zu Tag. Das Elsäß ist wieder judenfrei geworden. Das wissende elsässischen Vorgen, daß dieses herrliche deutsche Land für forgen, daß dieses herrliche deutsche Land für alle Zeiten von der jüdischen Plage verschont sein wird.

Wet gegen den Juden kämpft, tingt mit dem Teufel! streicher



#### Raffenfdander Chaplin

Den Juden war es schon immer eine Wonne gewesen, schöne nichtjüdische Mädchen an Leib und Seete zu verderben und sie dann wegzuwersen, wie man lästig gewordene Tiere von sich weist: so will es das "heilige" Gesehbuch der Juden, der Talmud. Als echter Talmudinde hat sich auch der Titmasse Char-lie Chaplin erwiesen. Es sind schon bald ein Dutend schöner Nichtjüdinenen, die er vorübergehend zu seinen "Frauen" machte. Zur Zeit ist es die schöne Baulette Goddard, die an der Seite des Rassenschänders Chaplin den Weg derer geht, die von diesem Inden schon geschändet und ins Clend gestoßen wurden.

# Charlie Chaplin beim Staatsakt in Washington

Der Tag der Einführung eines neuen Präsidenten in sein Amt wird in den Bereinigten Staaten seierlich begangen. Der Staatsatt bekommt dadurch seine Weihe, daß er sich in Anwesenheit der ""Großen" voltzieht. So war es auch, als Noosevelt zum zweiten Mal die Negierungsgeschäfte der USA-Demokratie übernahm. Die "Großen" waren sast ausnahmslos Bank- und Industriesuden. Daß auch der Filmhanswurst Charlie Chaplin zu dem Noosevelt-Staatsatt gelaben war, ist besonders kennzeichnend.

#### Das Schicksal Alljudas wird sich erfüllen!

# Gedanken Züm Welsgeschelten

#### Berzweiflung

Die "Times" schrieb, Großbritannien sei bas Land ber guten Laune.

Balgenhumor fann man ja and fo bezeichnen.

#### Glendsormee

England hat bereits wieder eine neue Armee aufgestellt.

Die Armee der Dbdachlofen.

#### 3br Rummer

Ein englischer Geistlicher meinte, der Stürsmer jände leider in der neutralen Welt zusviel Beachtung.

Mehr jedenfalls, als den britischen Inden und ihrem Anhang lieb fein kann.

#### Das bittere Ende

Die Engländer behaupten, die Herren der Belt gu fein.

Wenn fie aber feine Anchte mehr finden, hören fie von felbst auf, herren zu fein.

#### Sein Rummer

Die Textilwaren, vor allem die Herrensanzüge, werden in England sehr knapp.

Run hat Kavalier Eden noch eine Sorge mehr.

#### Rellerpost

Die englische Post funktioniert nicht mehr richtig.

Telegramme fann man nur noch fellerlagernd schiden.

#### Frage und Antwort

Bas ift in England paradog? Benn ein Dberhaus im Reller fist.

#### Das war einmal

Ein britischer Unterhausredner meinte, England musse Deutschland nun endlich einmat die Bahne zeigen.

Leicht gejagt, aber erft welche haben!

#### Die große Frage

Die "Times" berichtet immer wieder von ersfolgreichen Luftkampfen.

Fragt fich nur, für wen fie erfolgreich waren.

#### Leere Worte

Winfton Churchill erklärte im Unterhand, daß England jest in feinen Rampffchritt komme.

Es wird auch weiterhin nur über die eigenen Füße stolpern.

#### Worauf fie fich verlaffen tennen!

Der britische Aluffminister meinte, die ganze Welt müsse endlich einmal über Englands Wollen aufgeklärt werden.

Das wird fie auch!

#### Geflärt

"Times" erklärt, die englische Preffe fei die freieste Preffe der Belt.

Frei von der Wahrheit.

¥. B.

#### Audentum ist Verbrechertum

Der 55jährige Jude Meyer Jörael Teichmann in Vien wurde seftgenommen, weil er unter Borbtäuschung eines törperlichen Gebrechens und Borweisung von vier Bettelbriesen, die er sethst abgesaßt hatte und in denen er sich als "tuberkutöser Juvalide" mit mur einem Arm und einem Bein ausgab, an deutsche Francu appettierte und Spenden verlangt hatte. Mit diesen Bettelbriesen ging er von Tür zu Tür. Teichmann, der wiedershott vorbestrast ist, wurde dem Gericht eingetiesert.

Die Jübin Ernestine Sarah Korroh wurde wegen Schleichhandels mit Aleider- und Lebensmittettarten sestgenommen und dem Landgericht Wien eingeliesert.

Der Jude Oswald Israel Levett in Wien wurde festgenommen, weil er mitgewirft hat, seiner

ebenjalls nichtarischen Fran bei der Beschaffung falscher Dolumente zur Anerkennung als Arierin behilftich zu sein. Seine Fran Maria Sara Levett wurde bereits vor einigen Monaten dem Landgericht wegen Dolumentensätzchung eingeliesert.

Der Jude Albert Jorael Letinger wurde vom Amtogericht Augsburg wegen eines Vergehens gegen die Ariegswirtschaftsordnung zu einer Gefängnisstrase von sieben Monaten vernrteitt. Er hatte perbotswidrig Ampsergeld gehamstert.

Bor dem Landgericht Wien I hatte sich der 46jährige Inde Arpad Jerael Schafranet wegen des Berbrechens der Majsenschande zu verantworten. Er wurde zu 18 Monaten Zuchthaus verurteilt.





Sämtliche Bilber Stürmer-Archiv

#### Die Menschen sind nicht gleich!

Welch auftändiges Wesen schaut aus den Angen dieses Araberjungen aus Marotto

kyd welche innere Verworfenheit offenbart sich ans den Angen diefes Sprö lings der jüdischen Verbrecherrasse



II.

# Der schöne Hans

Bir berichteten in ber letten Stürmerausgabe von den zahlreichen Räuberbanden, die um die Wende des 18. Jahrhunderts die Gegenden am Rhein unsicher machten. Bor allem waren es die Juden, die sich durch ihre Unersättlichkeit und Grausamteit besonders hervortaten. Im Gegensatz zu ihnen finden wir beim Schin der hannes Gigenschaften, die ihn mehr zum Rebellen als zum Räuberhauptmann stempeln.

Wie gelangte nun Johannes Büdler zu seinem Ränberhands wert? Wer so wie er, als Rebell gegen ins nere und äußere Feinde, sein Glüd und sein Leben auß Spiel setzt, muß doch von einer Idee, mindestens aber von einer großen Empörung getrieben sein! In der Tat war das bei Schinderhannes auch der Fall. Schon seine ersten Jugendeindrücke waren geeignet, ihn in ein ungewöhnliches Fahrwasser abzudrängen und der damaligen sozialen und politischen Ordnung Fehde anzusagen.

Schon ber Grogvater bes Schinderhannes war Wasenmeister ober, wie das Bolt sein Bewerbe bezeichnete, Schinder, der in manchen Wegenden auch Abbeder genannt wird. Gein Wewerbe bestand darin, frankes oder abgetriebenes und unbrauchbares Bieh, das nur noch fein Leder wert war, wie der Boltsmund fagt, Bu ichlachten. Diejes Sandwert aber galt ebenso wie das des Scharfrichters als unehr= lich. Der Abbecker oder Schinder war also Bürger zweiter Klaffe, konnte gewisse öffentliche Nemter nicht ausüben und wurde bis zu einem gewissen Grabe gemieben. Diese etwas peinliche Stellung in ber Gesellichaft wurde badurch noch verschärft, daß der Schinder bom Bolfe auch Scharfrichter genannt wurde und daß hier und da auch beide Berufe nebeneinander ausgeübt wurden. Diese gesellschaft= liche Benachteiligung wurde auch dadurch nicht behoben, daß der Schinder zugleich auch als Tierargt wirfte und auf diesem Gebiet mohl über manches brauchbare Rezept verfügte.

Unter biesen Umständen blieb den Söhnen des Schinders kaum etwas anderes übrig, als auch ihrerseits den Beruf des Abdeders zu exgreisen, da sie in anderen Bolkskreisen uns beliebt waren und nicht für voll galten.

Co war benn auch ber Bater unferes Rauberhauptmanns, Johann Budler, ber fein Handwert wiederum bei feinem Bater gelernt hatte, Schinder und ließ sich als solcher in Mühlen bei Maftatten auf ber rechten Rheinscite nieder. Hier heiratete er eine Bauerstochter namens Anna Maria Schmidt, die ihm 1779 am 25. Mai als erstes Rind einen Gohn gebar, der nach feinem Bater Johannes genannt wurde. Der kleine Hannes wurde ichon als Rind, da er ja Sohn und Enkel eines Schindere war, ber Schinderhannes genannt, wie andere Rinder der dorflichen Bemeinschaft Pfarrer-Elsbeth ober Müller= Friedrich gerufen werden mochten. Schinder-Hannes war alfo nicht etwa ber hannes, ber die Leute schindet, sondern der hannes bom Schinder.

Der kleine Hannes wuchs in einer unruhisgen Gegend auf. Rach dem westfälischen Frieden hatte das Räubers, Diebs und Wegelages rerunwesen gerade zu beiden Seiten des Mheins — im Odenwald, im Spessart, im

Taunus wie in der Eifel, im Hunsrüd und in den Bogesen — ununterbrochen geblüht. Was die französisichen Heere an Marvdeuren und Deserteuren auf ihrem Wege im Lande zurückließen, kann man unbedenklich als Abschaum der Menschheit bezeichnen, und aus diesen Kreisen konnte sich das Käubertum immer wieder rekrutieren. Daß in solcher Gegend die Begriffe von Recht und Unrecht, von Mein und Dein leichter in Verwirrung geraten, daß hier der Einzelne allen Versuchungen leichter unterliegt, leuchtet ein.

In diesen Landstrichen gilt allmählich das Räubertum als eine Art von Beruf, den der brave Bürger zwar ebensv verabscheut, wie etwa den des Artisten oder Komödianten, den er aber schließlich — zumal wenn er von Erfolg begleitet ist — in gewisser Weise gelten läßt oder doch wenigstens als gegeben hinnimmt.

So mag Johannes Bückler schon in frühester Jugend noch halb unbewußt allerlei Eindrücke aufgenommen haben, die ihm das Räubershandwerk weniger abscheulich erscheinen ließen, als einem wohlbehüteten Bürgersschn.

Alls Schinderhannes etwa fünf Jahre alt war, sah sich sein Bater durch den unglücklichen Proze som it einem jüdisch en Wuch errer, dem er verschuldet war, genötigt, seine Abdeckerei in Mühlen aufzugeben und sich in dem fümmerlichen Planwägelchen, das ihm geblieben war, mit Weib und Kind auf die Wanderschaft zu begeben. Der alte Bücker wollte nach Polen auswandern, aber er kam nur dis Olmüß. Her stieß er auf das kaiserliche Regiment Hildburghausen und ließ sich als Sole

dat anwerben. Aber das Kommisseben behagte ihm nicht, und nach vier Jahren, als Hannes eben neun Jahre alt war, desertierte sein Bater und kehrte mit der Familie nach seinem Geburtsort Merzweiler im Saargebiet zurück, wo einst der Großvater Bückler als Schinder gewohnt hatte. Aber Bater Bückler kann in Merzweiler nicht recht Wurzel schlagen und wir sinden ihn ansangs der neunziger Jahre erst als Feldhüter, dann als Tagelöhner, schließlich als Kleinbauern in den Dörsern Iben, Beitsrode und endlich in Kirschweiler bei Oberstein an der Nahe.

Damals mochte Hannes 14 ober 15 Jahre alt sein. Daß er bei diesem Wanderleben keine zusammenhängende Schulbildung genießen konnte, liegt auf der Hand. Jumerhin konnte er zur Not schreiben, rechnen und lesen.

Schon in Beiterobe beging hannes ben ersten bosen Streich. Gin bortiger Gastwirt schickte ihn eines Tages mit einem gleichaltrigen Burichen zusammen in bas benachbarte Städtchen, um für bier frangofifche Taler Branntwein einzutaufen. Die beiden Golingel hatten natürlich nichts eiligeres zu tun, als mit biefem riefigen Rapital in ber Tafche, gu dem noch ein paar Kreuzer Behrgeld kommen mochten, bas nächste Gafthaus aufzusuchen und fich bort auftischen gu laffen, wonach ihr Berg gelüftete. Mis es ans Bahlen ging, blieb ihnen nichts übrig, als die ihnen anvertrauten Taler anzugreifen, um ihre Beche zu begleichen, benn mit Bechprellern machte man bamals nicht viel Umftande. Beibe Jungen waren Gohne blutarmer Eltern, die nicht imftande maren, bas unterschlagene Gelb zu ersetzen; sie getrauten sich also weder nach Hause zurück, noch wagten sie es, ihrem Austraggeber unverrichteter Sasche unter die Augen zu treten.

Was blieb ihnen also übrig, als bettelnd, stiedigend, hier und da wohl auch um einen Tagelohn arbeitend, in der Gegend Ferunzusstreisen! Auf die Dauer mochte ihnen das auch nicht zusagen, und so ergriffen sie die Gelegensheit, ein Pserd von der Weide zu stehlen und zu verkausen.

#### Alls Hannes wieder heimfand

Als Hannes schließlich wieder heimfand, hielt es sein Bater doch für angezeigt, den Burschen etwas lernen zu lassen; und da er als Schinderssohn nicht gut etwas anderes als auch Schinder werden konnte, tat er den 16jährigen Augen im Jahre 1795 zu dem Abeder Nagel in Bärendach in die Lehre. Dieser Meister Nagel hat später seinem Lehrling ein glänzendes Zeugnis ausgestellt, in dem er seine Gewandtheit, seine Gesälligkeit, sein gutes herz und seine underwästliche Munterkeit rühmt, die ihn damals dei seinem schmuden Ausschen zum Liebling des ganzen Dorses gemacht hätten. Hier in Bärendach hieß er allsgemein: "Der schöne Hans".

Dennoch geriet Hannes mit biefem feinem Lehrheren in bitteren Streit. Rach Handwerls= brauch gehörten die Felle ungeborener Tiere ben Schinderstnechten. Ragels Großtnecht enthielt nun bem Sannes feinen Unteil bor. Der aber nahm fich sein Recht und entwendete aus Nagels Schuppen sechs Kalbfelle. Der Diebfluhl wurde entbedt, und ba Hannes mit feiner Berteidigung beim Lehrherrn nicht burch= brang, riidte er heimlich aus und begann wieber im Lande herumguftrolden. Es fügte fich aber, daß Meister Nagel seinen durchgebrann= ten Lehrling zufällig im Städtchen Kirn wicbertraf. Erbost über sein heimliches Weglaufen ließ er ihn festnehmen und ber Bettelbogt Arloff zählte ihm auf öffentlichem Markt wohlgemessene Fünfundzwanzig auf das Sin-

#### Aur's ganze Leben verbittert

Diese harte und entehrende Strafe, die Meister Ragel wohl auch keineswegs beabsichtigt hatte, hat Hannes für sein ganzes Leben versbittert. Er hat später wiederholt darauf hinsewiesen, daß diese "schmachvolle Exekution" in ihm einen tiesen Jugrimm gegen die bürgerliche Gesellschaft geweckt und ihn geradezu auf die Bahn des Berbrechens getrieben habe. Auf alse Hälle beschloß er von nun an, sich mit den inneren und äußeren Feinden seisellen. Bolkes auf seine Art auseinander zu seinen

Merkwürdigerweise hieß ber Spießgeselle, ber ihn dazu anseitete, ebenfalls Nagel, war Schinder wie er und erteilte ihm einen ersten Unterricht im Viehdiebstahl und allersei Bestrügereien. Aber der Bater Büdler griff ein und gab den Sohn zu einem entsernten Betster, dem Wasenmeister Peter Büdler zu Sobernheim, in Dienst. Hannes hielt es da aber nicht lange aus und kehrte bald zu den Eltern zurück.

Rurg barauf requirierten frangofifche Truppen im Dorfe Bferde und Fuhrleute für ihre Proviantfolonnen. Auch Hannes gahlte gu diesen Gespannknechten. Damals herrschte in der Wegend ichredliche Armut. Die Bauern und Tagelöhner hatten faum etwas zu beißen und zu brechen. Kein Wunder, daß unter Diesen Umftanden requirierende feindliche Truppen, die auch das lette Rorn aus den Scheunen featen, berhafte Gafte waren. Und die Frangofen waren und blieben Feinde, wenn sie auch die tatfächlichen herren des linken Rheinufers waren, in beifen Abtretung bon allen beutichen Staaten aber allein Breugen eingewilligt hatte. Die politischen und rechtlichen Berhältniffe waren also äußerst unklar. Klar war nur, daß der Franzose der land= und blutfremde Feind war. Was lag näher, als diesen Feind zu schä-



Stürmer-Archin

Was die französischen Heere an Marodeuren und Deserteuren auf ihrem Wege zurückließen, kann man unbedenklich als Abschaum ber Wenschheit bezeichnen

Ohne Brechung der Judenherrschaft keine Erlösung der Menschheit

bigen, wo immer es anging! Hannes entwenbete also mit einer Angahl anderer Fuhrknechte stattliche Mengen an Fleisch und Brot aus dem französischen Heeresprobiant und ver-



Sanues stahl den Franzoien Fleisch und Brot und verkaufte es billig an die hungernde Bevölferung

faufte es billigst an die hungernde Bevölkerung. Indeffen wurde der Diebstahl bald entdedt, der Frangose bedrohte die gange Ortichaft mit icharfften Zwangsmagnahmen, wenn ihm die Schuldigen nicht unverzüglich ausgeliefert würden. Bas blieb den armen Dörflern also übrig, als die Berbrecher aus gutem Hergen dem Landfeinde zuzufilhren! Co wurde denn auch hannes unter militärischer Bedetfung als Gefangener nach dem frangofischen Hauptquartier in Marich geseht, um bort abgeurteilt zu werden. Glüdlicherweise ftieg bas Rommando unterwege jedoch auf eine Schwabron kaiserlicher Reiter, es entspann sich ein heftiges Scharmügel, und Hannes fand mit den anderen Gefangenen die Gelegenheit, fich auf und davon zu machen. Da es ihm aber nicht ratlich ichien, unter diefen Umftanben nach Saufe gurudzutehren, begab er fich nach Barenbach, um bei feinem alten Dienftherrn Magel wieder Dienfte gu nehmen. Es scheint also, daß er ihn für die "schmachvolle Exefution" zu Kirn nicht verantwortlich gemacht hat. Bald war Hannes wieder als "der ichone Haus" überall gern gesehen, der flotteste Tanzer auf jeder Kirchweih, Hahn im Korbe bei ben Mädeln und ein lustiger Zechkumpan.

#### Der Weg zum Rebellen

Aber das war nur die Außenseite. Im stillen fagte fich hannes boch, daß er und die Eltern burch die Schuld jenes judischen Wucherers in troftloje Armut geraten waren und daß man fich nicht nur dieses inneren Feindes, sondern dazu auch noch des Franzmanns erwehren mußte, deffen Gewaltherrichaft im Lande Gut, Leben und Freiheit des beutichen Menichen unterdrückte. Sein Lohn war mehr als färglich, Die armen Eltern litten Rot, und er felber liebte ein flottes, frohliches und unbeschwertes Leben. Alls daber sein alter Kumpan Johann Mitlas Ragel wieder auftauchte, koftete es ihn nicht viel lleberredung, Hannes zum Sammeldiebstahl zu verführen. Das gab eine recht ein= trägliche Mebeneinnahme, benn ber Meiger= meifter Andres aus Rirn wurde ber Dauerabnehmer für gestohlenes Bieh aller Art.

Cines Tages aber fam der redliche Wasen-

meister Ragel hinter diese Spithübereien und erstattete Anzeige. Hannes wurde verhaftet und im Nathaus zu Kirn hinter Schloß und Miegel gesett. Hier wartete er indessen seinen Prozest nicht ab, sondern zog es vor, bei Nacht und Nebel über das Dach des Nathauses zu entweichen. Damit war er zwar frei, aber er war auch ein ausgebrochener Dieb, der die Justiz zu sürchten hatte. Es blieb ihm nun kein anderer Weg mehr übrig, als der, zu dem er sich innerlich längst entschlossen hatte, der Weg der Nebellion gegen innere und äußere Feinde. Dazu bedurfte er der Gesinnungsgenossen, mindestens aber der Spießgesellen.

Bunächst suchte er Unterschlupf in ben bichten Wäldern, in einsamen Köhlerhütten, Gehöften und Mühlen. Hier fand er auch bald bie Gesellen, die er suchte und brauchte.

#### Der unverschämteste Bettelbube der Gegend

Der erfte Banbit, ber ihm begegnete, war ber später mit ihm verhaftete und hingerich= tete Johann Müller, genannt "Müllerhannes" oder "Butla" aus Kinderbeuren bei Wittlich im Mosellande, ein schwarzhaariger ftarfer Rerl, von gefährlichem Aussehen, ber Damals icon im fünfzigften Lebensjahr ftanb. (Muf unferem Bilde ift er für die Prozegberhandlung sauber zurechtgemacht und außerdem von dem Maler Ernst noch erheblich verschönert und versüglicht!) Diefer Johann Mül-Ter ift nicht mit seinem Ramensvetter gu ber= wechseln, von dem icon die Rede war und der bereits mit 29 Jahren in Köln enthaup= tet wurde. Der alte Millerhannes ober Butla. gelegentlich auch Strobhuthannes genannt, streifte als Fahence- und Zunderkrämer mit seinem Weib und sechs Rindern durch die Dörfer und Fleden und war schon damals berüch= tigt. Er arbeitete nur im Commer, im Winter poate er in fleinen Dörfern der Rheinpfalz und rührte keinen Finger, es fei denn, wie es in den Aften heißt, "um die Branntweingapfer in Kontribution zu feten". Bon einem feiner Buben ichreibt ber Ortsvorftand bezeich= nenderweise: "Es ist der unverschämteste, zudringlichste Bettelbube der ganzen Gegend, dreieinhalb Schuh hoch, mit ftarfen Gliedern, ericheint immer zerriffen und hat ein ungewaschen Maul.

Dhne Zweifel hat dieser Butla Hannes zu seinen ersten Einbrüchen ermutigt, die ihm zunächst die nötigsten Gelder verschaffen nuften. Hierbei tritt schon jener Spigbubenhumner zutage, ber zu ber späteren Beliebtheit bes Schinderhannes so wesentlich beitrug.



Sämtliche Bilder Stürmer-Archiv Räuberhauptmann Johann Müller

#### Wer dumm ist, muß geprügelt werden

Bu Meisenheim unweit Kreuznach lebte damals ein biederer wohlbegüterter Gerbermeisster, der allerdings kaum zu denen gehörte, die, wie man so sagt, die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Schinderhannes brach bei ihm ein und stahl ihm einen recht ansehnlichen hausen seines Ledervorrats. Da er mit dem Leder an sich nichts anfangen konnte, es vielmehr zu Geld machen mußte, galt es nun, diesen Posten Leder gegen gute Bezahlung an den Mann zu bringen. Wo nun aber in der Eile einen geeigneten Käufer sinden, der nicht nur Berwendung für das Leder, sondern auch Geld genug im Kasten hatte, um es bar zu

Hannes tam auf ben verblüffenden Ginfall, bem Bestohlenen felber fein eigenes Leder aum Rauf anzubieten! Schon am Morgen nach

dem Diehstahl erschien er unbefangen bei dem Gerbermeister und fragte ihn, ob er nicht Lust hätte, ihm eine Partie schöngegerbtes Leder, die ihm durch Erbschaft zugesallen sei, abzustausen. Die höstlichen Manieren und das sichere Austreten des hübschen Burschen, der in der Tat kein gewöhnlicher Bauernjunge zu sein schien, ließen in dem guten Alten keinerlei Mißtrauen austommen. Er prüfte die Ware, sand sie gut und preiswert und erward sie für eine stattliche Reihe harter Taler. Hannes dankte höstlich und empfahl sich; dabei mag er von dem Gerbermeister, der seine eigenen Lagerbestände so wenig kannte, wohl in lieberseinstimmung mit dem alten Sprichwort gedacht haben: "Wer dumm ist, muß geprügelt wers den"

#### Einem Juden die Alder gelaffen

Nachdem er fo feinem Geldbeutel etwas aufgeholfen hatte, mußte er daran denken, auch feinen Angug in Schuß zu bringen. Denn bas hatte er längst eingesehen, daß man das Räuberhandwerk, wie er es sich dachte, nämlich als Protest gegen foziale und politische Migftande, nicht in den Lumpen und den abenteuerlich zusammengestoppelten Rostumen treiben konnte, wie er fie an Millerhannes und anderen Gaunern gesehen hatte. Hierbei ließ sich außerbem bas Rügliche mit ber fogialen Gerechtigfeit berbinden, denn der judifche Tuch fabri= fant in Birtenfeld, auf den er es abgefeben hatte, war ein hartherziger Beighals, bezahlte feine Leute ichlecht und hatte einen berartigen kleinen Aberlag wohl verdient. Er ging gunadit in ben Laben bes Mannes und ließ sich verschiedene Tuche zur Ansicht vor-legen, um so die Gelegenheit "auszubalbo-wern", wie der "jiddische" Fachausdruck der Gaunersprache icon Damals lautete. Ginige Rächte fpater ftieg er mit Silfe einer Leiter in das Magazin ein — wäre allerdings bei-nahe gleich wieder umgekehrt! Denn durch die geöffnete Tür fah er im anftogenden Kontor den Buchhalter sigen, der bei der Lampe für feinen herrn arbeitete. Aber Schinderhannes war bamals bereits ein Meifter in feinem Fach, und es gelang ihm, lautlos wie eine Rage einige Ballen Tud zu entwenden, jodag er bon feinem Meberfluß noch verkaufen konnte.

Nicht lange nach diesem keden Streich stieß er im Walbe auf eine Streise französischer Jäger. Er wurde angehalten und, da er sich nicht ausweisen konnte, festgenommen. Obwohl sein Gewissen nicht ganz sauber war, benahm er sich doch so harmlos, freimstig und höflich gegen die Soldaten, daß sie barauf verzichteten, ihn zu fesseln. So gelang es ihm, an einer scharfen Biegung des Weges zu entspringen.

Alber mit dem einsamen Herumstreunen in den Wäldern war nichts getan. Wenn er sein Ziel wollte, durste er auch den Weg nicht scheuen; das bedeutete zunächst, daß er geeignete entschlösische Gesellschaft suchen mußte. Die sand er bald in einer abgelegenen Waldschenke, dem sogenannten "Hütcheswasen", wo allerlei fragwürdige Existenzen verschrten. Hier machte er die Bekanntschaft des "roten Fint", der ihn mit seinen Kumpanen Mosedach, Ilisigkob, Seibert und Zughetto bekannt machte. Diese Burschen lebten vom Pserdediebstahl und Mosedach war ihr Ansührer.

Diefer Philipp Ludwig Mofebach nun, der Schinderhannes eine gravierte Piftole ver= ehrte, die er bis zulest bei fich führte, wurde nun ber eigentliche Lehrmeifter bes Schinderhannes. Er war ber Gohn eines Dberpfo in der Grafschaft Solms. Sein gestrenger ter hatte ihn als jungen Burschen wegen e.ni= ger leichtsinniger Streiche mit feinem väterlichen Fluch aus bem Hause gejagt. Der junge Mann murbe Forfter und fpater Goldat in hollandischen Diensten. Bon bort befertierte er aber, trieb fich eine zeitlang zwifchen Dofel und Rabe herum, bis er fich in bem Dorfe Lipshaufen in ein hubiches Madden verliebte, bas er heiratete. Die ganze Gegend dort wimmelte bamals von solchen gescheiterten Existenzen, die von der bäuerlichen Bevölferung deswegen gelitten wurden, weil fie fast ausschlieflich den frangofischen Truppen ihre Pferde, ihr Bich und ihren Proviant ftahlen. Dabei fam es wiederholt zu fleinen Gefechten, in benen mancher bersprengte Franzose sein Leben lassen mußte. Diese Räuber waren eigentlich also mehr eine Art von Freischärlern, die auf eigene Fauft einen erbitterten Aleinfrieg gegen bie fremden Unterbrüder führten, als Gpig-

# Schinderhannes, Schnallenpeter und die Frauen

Schinderhannes zeigte sich gelehrig und war bald als der dreisteste, geschickteste und ersolgreichste Pferdedied des Hundrück gefürchtet. Einmal gelang es ihm, einen französischen Pferdetransport, der nur von ein paar Mann begleitet wurde, so in die Irre zu führen, daß er bei einbrechender Dunkelheit die Hälfte der Gäule beiseite schaffen und in Sicherheit dringen konnte. Er selber hat später mit einem gewissen Stolz erklärt, er habe in seinem Leben so viele Pferde gestohlen, daß man eine ganze Schwadron damit aufstellen könnte.

Bu bieser Banbe gehörten auch ein paar Gauner, die längere Zeit mit Schinderhannes in Berbindung blieben, nämlich der sogenannte "Placentios" und ein gutaussehender frescher Bursche namens "Schnallenpeter".

Wie es in dieser Gaunerbande mitunter zuging, zeigt eine kleine Episode, die sich zwet Jahre vor dem Eintritt des Schinderhannes in dem Dörschen Lindenschied unweit Kirn zutrug. Hier traf sich die Gesellschaft Mosebachs

bon Beit gu Beit mit ben Mitgliebern ber "Mofelbande", um Erfahrungen und Beobach= tungen auszutauschen, wohl auch gelegentlich, um miteinander "geschäftlich" abzurechnen. Auch am 3. August 1795 fand in der Schenke bes Gaftwirts Graff eine folche Bufammenfunft statt, bei ber wie üblich tüchtig geschmauft, gezecht und getanzt murbe. Diese Banbiten lebten alle in ben Tag hinein und pflegten nicht zu knaufern. An jenem Tage hatte Iltisjakob seine hübsche junge Frau und Pladentlos feine Geliebte Elife Werner mitgebracht. Elife Werner war bamals noch nicht fechzehn Jahre alt, eine bilbhübiche fleine Berfon, aber bereits gründlich verdorben und bon hemmungslofer Sinnlichkeit. Schnallenbeter war auch zugegen, und die liebesdurstige Elise hatte ein Auge auf ben schmuden jungen Kerl geworfen, der feinerseits der Fran des Iltisjatob den Hof machte. Iltisjatob wurbe eifersüchtig, es tam zu Sandeln, ichlieflich gu einer Schlägerei, im handumdrehen waren bie Meffer blant - und Schnallenpeter lag erstochen auf der Erde. Elise Werner hatte gu diesem Kampf gehett, denn sie fühlte sich beleidigt, daß ber Schnallenpeter ihr die Fran des Iltisjatob vorzog. Ihre Wut tobte fie noch gegen den Toten aus, indem fie auf dem Leiche nam herumtrampelte.

Dennoch finden wir sie zwei Jahre später als die Geliebte des Schinderhannes, der mit ihr im Dorse Hahnenbach dei einer alten Kupplerin, Annemarie Freh, hauste, die der

Die Gaunerkaste in Deutschland unterscheidet sich, sowohl ihren kirchlich religiösen als ihren Diebessatungen nach, in zwei hauptabteilungen, nämlich in christliche und jüdische Gauner. Die jüdischen Gauner sind die gefährlicheren, sowohl was ihre größere Schlauheit und Verschmittheit, als ihre größere Geschicklichkeit bei Ausführung ihrer Verbrechen anbetrifft.

genannt Müllerhannes ober Bufla

Aus A. f. Thiele "Die judifchen Gauner in Deutschland."

Räuberbande übrigens auch Spigel- und Sehlerdienste leistete. Aber der "ichone Sans" wurde von den Madchen viel zu fehr berwöhnt, als daß er feiner Glife treu geblieben ware. Wie mancher andere von feinen Spieße gesellen -- darunter auch Plackenklos, dem Hannes die Elise Werner seinerzeit einfach weggenommen hatte - hatte auch Schinder= hannes sich in ein blutjunges Ding im & orfe Schneppenbach vergudt. Das Mädchen war bamals erst vierzehn Jahre alt und ihre Mut= ter, Elisabeth Schäfer, leiftete der Bande ähnliche Auppler- und Hehlerdienste, wie die würdige Madame Frey in Hahnenbach. Trog ihrer Jugend verftand die fleine Marianne coer "A m i" ichon fo gut zu füffen, daß Schinberhannes ihr wegen dieser Fertigkeit den Nebernamen "Bugliese Mmi" gab. Platfentlos sah sich von Hannes nun schon zum zweiten Male aus bem Felbe geichlagen und fühlte seine eifersüchtige Wut an den beiden Frauen, indem er ihnen die Kleider vom Leibe riß und die ganze Wohnungseinrichtung in Stüde ichlug.

Alls Schinderhannes davon erfuhr, schwor er, die Frauen an Plackenklos zu rächen, und fand dabei sozieich die Unterstützung seines Kumpans Seibert, der auch seinerseits in die kleine Ami Schäfer verliebt war und sich sosot bereit fand, wenigstens seinem Nebenbuhler Plackenklos eins auszuwischen, wenn er auch gegen Schinderhannes nicht aufzukummen hoffen konnte.

Da die Mutter Schäfer die Schliche des Placenflos genau fannte, murde der lebeltäter bald - am 22. Dezember 1797 - auf bem fogenannten Balbenauer Sofe erwischt. Bladentlos wurde fürchterlich verbrügelt, wobei fich auch Mutter Schafer lebhaft beteiligte, die Kleider, die er den Frauen gestohlen hatte, wurden ihm abgenommen und den rechtmäßi= gen Gigentumerinnen guruderftattet. Damit ware ber Berechtigfeit Genüge getan gewesen; aber Seibert begnügte fich bamit nicht. Er rannte bem Bladenflos auf ben Sof nach und erstach ihn bort. Das aber hatte Sannes nicht gewollt. Bum erften Mal in feinem Leben fah er fich in einen Mord verwickelt! Und er haßte doch nichts fo fehr, wie unnütes Blutbergießen.

Vielleicht trug dieser üble blutige Ausgang seiner "Straserpedition" gegen Plackenklos zu seinem Entschluß bei, sich von der Buzliese-Ami zurückzuziehen. Jedenfalls kehrte er zu seiner Elise Werner zurück, deren Heim im Haufe der Annemarie Freh er immer üppiger auszustatten bemüht war.

Alber Elise Werner hatte den Tenfel im Nacken. Daß sie Schinderhannes hier und da betrog, scheint er ihr noch allenfalls verziehen zu haben. Dann aber ereignete sich etwas, was Hannes mit Abscheu und Verachtung gegen das Mädchen erfüllte. Sie begegnete nämlich



Stärfer als ihr Schelten und ihre Borwürfe wirften auf den Sohn die Tränen der Mutter. Er gab sein Leugnen auf und gestand die Pferdediebstähle ein

eines Tages einem frangöfischen Sufarenoffi-Bier, der Gefallen an dem hubschen teden Ding fand und mit bem fie furgerhand auf und davon ging. Sie ließ fich bon ihm fogar in eine fokette Husarenunisorm fleiden und zog fo einige Monate lang mit diesem sonderbaren Ritter durch die Lande! Diefer schmähliche Berrat am eigenen Boltstum ging Sannes benn boch über die Sutschnur. Er bestrafte fie zwar nicht, als sie nach einiger Zeit, weil ber überspannte Frangose sie allen Ernstes heiraten wollte, zur Bande zurückfehrte; aber er fah fie nicht mehr an und überließ fie verächtlich einem untergeordneten Spiefigefellen. Wie das Mädchen endete, weiß man nicht. Da aber ihr Bater in Trier gehängt, ihre Mutter auf der rechten Rheinseite geföpft und ihre Brüder dort ebenfalls gehängt wurden, wird thr wohl kein wesentlich schöneres Los geblüht

Bu bieser Zeit, um das Jahr 1798 herum, war Schinderhannes noch keineswegs der Füherer seiner Bande. Wohl war er klüger, gewandter und anständiger, als seine Kumpane; er sah weiter, er hatte ein Ziel, und seine

Räubergenossen dienten ihm nur als Mittel zum Zwed. Doch auch unter Banditen muß ein Anführer sich erst als solcher bewähren; oas kann er aber nur in ernster Gefahr.

Eine solche Gefahr zog nun Mitte 1798 herauf. Man hatte in dem frischgerardten, nun also französischen Departements auf der linken Rheinseite eine neue Gerichtsorganisation zustande gebracht, die dem Räuberunwesen ernstlich zu Leibe gehen wollte. Ein besonders erbitterter Gegner erwuchs den Banditen in der Person des Amtmanns Fölig aus Oberstein, dem das Amt eines Friedensrichters im Kanton herrstein übertragen wurde. Diesem eistigen Beamten gelang es, Schinderhannes in der Beidener Mühle im Kreise herrstein vershasten zu lassen. Er wurde in das Nathaus zu herrslein transportiert.

Alber schon bor einigen Jahren hatte er in Kirn erprobt, daß man aus einem Rathaus unschwer ausbrechen konnte. So flocht er sich denn auch in Herrstein aus dem Stroh seines Lagers ein handsestes Seil und erkletterte nachts das Dach des Rathauses, um von hier an seinem Strohseil zur Erde hinabzuturnen.

In diesem Augenblid aber wurde er entdedt, auss neue sestgenommen und nunmehr in Reteten gesent.

Go hielt er feinen Gingug in Dberftein und wurde dem gestrengen Amtmann Folig vorgeführt. Obgleich man ihm nichts als Bferdediebstähle, noch dagu am Reinde begangene, zur Laft legen konnte, versuchte Hannes alles abzulengnen. Aber ber Amtmann Fölig war ein fluger Mann und icheint Sannes, ber ein weiches Herz hatte, recht gut gefannt zu haben. 2018 Schinderhannes bei feinem Leugnen trot allen Auredens berharrte, öffnete Berr Fölig eine Tür und heraus trat -- Hannes Mutter! Sie foll nicht fehr glimpflich mit ihrem migratenen Cohn umgefprungen fein, aber ftarfer als ihr Schelten und ihre Borwürfe wirften auf den Cobn die Tranen der Mutter. Er gab fein Leugnen auf und geftand feine Pferbediebstähle ein. Er verteidigte fich auch nicht groß, sondern behauptete nur, wohl mit Rücksicht auf die Mutter, daß er hierzu berführt worden fei.

Die Strafbestimmungen für Pferdediebstahl waren inzwischen erheblich verschärft worden, und Hannes nufte nach dem zuständigen Geschworenengericht in Saarbrücken gebracht werden.

Am 17. Juli 1798 wurde er in das Saarbrüdener Gefängnis eingeliefert. Aber am Abend desselben Tages sah sich die französische Justizbehörde leider schon genötigt, einen Steckbrief hinter ihm zu erlassen, denn Schinderhannes war bereits ausgebrochen und über alle Berge!

Bergessen wir nicht, daß es sich um eine französische Justiz, um landfremdes Recht handelte! Dieser ausgezwungenen Gerichtsbarkeit ein Schnippchen geschlagen zu haben, ließ Hannes nicht nur in den Augen seiner Käuberstumpane als einen besonders tüchtigen verssuchten Kerl erscheinen — auch die deutschgessinnten Bürger und Bauern schnunzelten, und nicht einer wäre bereit gewesen, ihn den französischen Schergen zu verraten.

(Fortsetung folgt.)







Samtlidge Bilder Stürmer-Archiv

#### Heranivachsende Berbrechergeneration

Berlag Der Stürmer, Nürnberg. Berantwortlicher Schriftleiter: Erwin Zelinet, Verlagsleiter und verantwortlich für Auzeigen: Withelm Fischer, Nürnberg. — Drud: Fr. Monninger (S. Liebel), Nürnberg. — B. Zt. ist Preististe Nr. 7 güttig.



So tanzt man in Amerika!

Ein zeitgemäßer Waschküchenkniff: gründlich einweichen mit Henko-Bleichsoda. Das nimmt den gröbsten Schmutz vorweg und die Hauptsache: man spart Waschpulver! Einweichen mit Henko-Bleichsoda spart Reiben und Bürsten und schont die Wäsche.

Hausfrau, begreife: Henko spart Seife!



Die safte Küche, Bickrezepte, Dütkost, Einstein, Getranke u. Garnierkunst, H. Datleim, Behandt, d. Möhet, Betten, Feppich usw. Pflege d. Kleider u. Wäsche, Hausschnederet, Tischkultur, Der gute Fon, Körper-Schönheits- u. Krankenpflege u. v. u. Lätprels RM, 24.—, in Raten RM 25.2t Kleinste Monatsrate RM 4.50. I. Rate beitseter, Erfüll.-Ort Leipzig, Lieferung durch Buchhandtung tarf Heinz Finking Leipzig C17, Reudmitzer Str. 1-7 Werber ges Nürnberg Das erste bebilderte Wörterbuch d. deutschen Sprache: Brockhaus, Adolf Hitler-Platz 6

theibt keine Antwort schuldig: Wie wird dies Wort geschrichen wie befont, wie ausgesprochen, woher stammt es? Bud u. Worsind gielichber echtigt! Nicht minder wichtig ist der Volks-Brockhaus, 42 000 Studius, etwa 3500 Studius, Karten, einlarb, u bunte fat, u. Nariens., 35 Übersicht- u. Zeittatein Budde Werke 10 RM in Monater, von 3 RM, an zatib, i. Hate bei Liet Eridti.-Ori Le pzig Lief, durch Buchndig, Carl Heinz Finking, Letpzig C1/7. Rendmitzer Straße 1-7

für lochter, Braut und Haustrau

E. horn - e. neuzeitliche Hausha.t Führer durch die gesamte Küche um Haus-

wirtschaft 2 Bde. in abwaschb, Leinen ge

wirtschaft 2 Bde. in abwaschb, Leinen geb. in, üb, 700 Fextabb. u. 81 ganzseit, Talein Aus dem Inhait. 1. Kochkunst u. Ernährungskunde. Warenkunde der Lebensmittel. Eini Bausmannskost. Erninche bis teinste Fleischkost Rezeptet. Wild, Geflüget. Fluß. u. Serfische. Suppen. Soßen u. Beilagen, Gemüsn, Pilze. Bohkost, Mehl- u. Obstspeissen. Die kalte Küche, Bockrezepte, Dätkost, Einkochen, Gefränke u. Garnierkunst, H. Datkern, Bernald at Mehl. Beiten. Fennicht.

#### Bestellschein in offenem 3-Pf.-Umschlag evil., unfrankiert.

Staatliche Lotterie-Einnahme Postscheck Nürnberg 23 3 36 Nürnberg, Hallplatz 23

Ich bestelle zur sofortigen Zusendung mit Spielplan und Zahlkarte:
Originallose der 1. Klasse der Deutschen Reichslotterie

Alle Noten Nikotin vergiftet d. Körper. Werdet Nürnberg. 6 las t. Dienest, Sport L. Bleest, Bleest

Achtel je 3 RM. Viertel je 6 RM.

Name und Beruf:

Orl und Straffe:

Halbe je 12 RM. Ganze je 24 RM.

Dr. Rentidler & Co., Laupheim 23 93

Herzielden?

Beugen Sie bei Pergllopien, Herzebrud, Atembeichwerben, Pergaugh und andereit leichteren Berglrantheiten mit Alebol-Perglaft einer Verfahltmerung vorl Schon vielen hat Lotedol die gewänichte Besterungu. Grärtung des Dergens gebracht. Barum gudlen Sie sich noch damif? Bedg. KW 2.10 in Avorh. Verlangen Sie folgenlos Aufflärungsichrift von Dr. Mentichler & Co., Lampheim WO.

nte Broschure u. viele amil, beglaubigte Anergen auch über Dauererloige sendet kostenlos E. GÜNTHER & Co., Inhaber C. H. Wollschläger 3 Leipzig C 1, Postfach 596

Wassersucht in Gummistempel, Emailschilder, photogr. Prosp. 4 gratis.
A. Leingstättner.
Voncond Millon Variabad Versand-Müller, Karlsbad Haus "Orion"



sten Mann aus der Fassung bringen. Wolle: Sie einen klaren Gedanken tassen, so celingt es Ihnen nicht. Betrelend kann schon eine "Spalt-Tablette" wirken. Der schmerzende Druck entweicht; Sie tüklen sich erleichtert und das normale Denkvermögen kehrtzurück. "Spalt-Tabletten" sind ein bekanntes Spezial - Präparat gegen Koptschmerzen, Zahnschmerzen, Migräne, rheumatische Schmerzen usw. Die Zusammensekung ist so getroffen, Die Zusammensetung ist so getroffen, daß auch die spasiisch bedingten Kopf-schmerzen bekämpft werden. Zu haben 'n



#### Deutschen Reichslotterie von staatl, Lotterie-Einnahme Berlin - Wilmersdorf / Kaiserplats 1 Jestellen Sie sofort ! Achtel-Los Mk. 3 .- je Ki

Postscheckkonto

Ziehungsbeginn 18/19. April.



State felle sind bei Rheuma meist nur ein schwacher Trost, obwohl sie auf die Sässeirbinung der rheumafranken Gemebe einwirken. Jutensver füllt Melabon mit seinem girfulationsstraderunde nund entgändungshemmenden Einstuß. Außerdem aber wirtt Mela-bon pertipher und zentral schwerzbe-freiend, daher der rasche und anhal-tende Erfolg bei Moeuma. ähnlichen Beichwerden. Pag. 86 Pfg. in Apoth.

Gratis Verlangen Sie unter Bezugnahme auf biefe Anzeige die interessante koftenlose Auflärungsschrift fiber Dielat Dr. Hentichler & Co., Laupheim 3 S





Das Buch der Teutichen. Die einmalige zubitäumsausgabe in Größformat, mit dunkelbtauem gedereinband u. Kopigoldichritt, größere Schrift, foliet ihr Allen monati. (Preis m. Raffictie 32 MM. Gri.-Ort Halle.) Beftalogatbuchüblg. Halle. 250



Front Zehn Bücher vom Heldengang des deutschen Volkes Erst Kassette.

Pres RM 17.75 Pres RM 17.75
Ettighofter, EineArmei
meutert / Nacht über
Sibirien Gespenster
am Toten Mann / Ver
dun, Das große Gericht / v Langsdorff,
Il-Boow am Feind

Zweite Kassette: Gestritten Gelitten
Prot RM 18.65 Enghoffer, Sturm 1918 / Von der Teufels-1918/Vonder leureis-imse'zumLeben/Laar De' Kamp' un die Dardanellen Thor Goote, Wij fahren den Tod 'v Salomon Die Geächteten

lede Kassette erhätti. b . sa . . Kassetten G eamts monatt 5 RM 2 Rate bes Lieferung Eri Ort Dortmund.

National Verlag H. A. Rumps, Dorigund 5, Schließt. 710





|Kinder Capes

Damen Capes 115-125 cm 12.90 Unsere Capes sind

garantiert wasser-dicht, aus bestem Werkstoff (kem Cummi), Farben je nach Vorrat. Versand per Nach-nalime, kein Risiko Nichtgefullen Geld zurück. Katalog über Früh-jahrskleidung lieg jeder Sendung bei eruand-Modehau

Arendo.

Teilzahlungen ert-, Solo-violinen ur Ansicht und Probe liefert Anton Schrötter Gossenarün 20

Sudetengau

10wichtszunahme VOLLERES AUSSEHEN STARKERE ARBEITSLUST ST. MARTIN DRAGEES Ein Verfuch überzeugt. Viele Dankfchreiben Packg. 2.50 Kur (3 fach) 6.50 Prospekt gratis Fa. W. Neumann, BERLIN N 65/60 Pharmaz. Präparate Malplaquet Str. 24 Auch in Anotheken erhältlich.

RohMöbel Berlin n 54

"Harab"

der elektr. Rasier-Frocken-Apparat für I, Stromart kann so-fort geliefert werden Barpreis Mk. 40.00. Auch in 3 Monats-raten. Ohne Seife, ohne Klingen. Kein

ohne Klingen. Kein schneiden. Fordern

ROSS Berlin

ant Balkons, Veran- m. Leuchtbiatt u. Chrom-

den. Fenstern mit armband in sehr schö-Schnett's weltbekennt ner Ausführung RM. 26.-, Gebirgshängeneiken. 28.-, 30.-, Preisliste keine. sowie andere Blumenpflanzen gra-is und franko. Reelle Ware, Altes Geschäft. FRANKS

Gebhard Sthnell, Traunstein 408 (Bay.

FOTO-Arbeiten rasch und

preiswert Nürnberg-A Kaiserstrahe 33 Ruf 22638



HEYDENREICH unrenielden

Musikinstrumente und monikas mit Garanite Verkauf nur an Persone über 18 Jahren.

Briefmarken-

**e**arzer

ei Schwerhörigkeit, Ohren-ausen etc. hab. sich Gehöräbchen "AURIDAL" it "Gehöröl" oft bewährt ides zusammen RM. 4.

Broschüre

Oer große Tatsachenbericht über die Koblenzer Unzuchtprozesse nach den Akten. Mit Bildern. "Wider Kreuz und Krummstad", eine Abrechnung, "Jesustenorden", die "Stellvertreter Gottes", "Bapilberrichaft", eine Warnung für unter artbewußtest Volk "Inquitition", o.Alletode priest Machtdinkele. Der Gerenpastor. Alle 6 Kampsbilder gegen die \$\frac{1}{2}\$ NM monatlich werden Ounkelmänner 26M. Ichon für See glücklicher Besiber gefucht. Erf. Ort: Halle. Beitellen Sie noch heute bei Linke & Co., Buchhandlung, Halle(S., Abt. 250).

Blumen-Herren-Armbanduhren Schöne Chrom-Edelstahl, m. sehr gut. Schweizer Ankerwerk auf 8 Steinen laufend Figure eriangt, viele Frauer

durch unser gui schmeckend, Hormon fersand per Nachnahme
Uhrenhaus
... Ringl, Ottenschlag,
Niederdonau. präparat, flormonella U od E. Erschlafte Büste ist unschön. Bei Båste ist unschön, Bei Unentwicklung netim Sie daher Hormonella, U. b. Berschlaffe, f.\* (2-3 Kaffeelöffet tägl.) Gute Erfolge, z. Tei sogar in kurzer Zeit. 150 Gr-Packung 3,30. Nürnberg W 11 versendet Prosp über das bewährte Norisdiabet

150-Gr-Packung 3,30 Doppelpackung 5,70u Porto. Genau angeber u. verbilligte Reihen-Harnucker-

Raucher Nichtraucher Leberkranke!

Nicht verzagen
se albi ein einfaches,
sereines Naturmittel das
7 schon Viela von ihren
Beschwerden befreite und TABAKEX 28 Seit.-Heft kostenlo: LABORA-Berlin SW 29 D wieder lebens- u. schaf

laufend Anerkennungen
Auskunft kostenlos und
unverbindlich
Labora'orium Lorth
Lorth 15 (Württbg.) Grauer lose Behandlung

Auskunft kosteni. Hagen i. W. 81

Hautleiden

Günstige Ergebnisse er zielte Lieferenzasalbe 3. – RM. dopp. Packg 3. – RM. in Apotheken Braschürg kontenta Diskr. Zusend, I. Brief Preis 3 .- (Herr), 5 .kostenios. Waffenstadt SUHL V 121 Dresden 1, Prager Str. 10 Osterwieck 105 Harz. Lab-Berlin O 17/40 Reinbek 8 bei Hamburg

Kinder-Magen-,Darm-u. wollkleid

RM. 11.65 RM. 12.45

KAUFHAUS Nürnberg A 15

Schöne Figur JUNUNU 1 IYU

Über

Hear-

iärbe-

kamm

(Henna

ges. gesch. Market

von straffer, fester Form, dazu half mein "GAHAL" vielen ı. kurzer Zeit, Garant. Außerlich an-

zuwenden. franko

Von hartnäckigem Bronchialasthm<del>a</del>

und Bronchitis befreit: "Bon Oktober 1937 bis in den April 1938 binein quälten mich hart näckiges Bronchialastima und Bronchiks. Im Januar konnte ich vier Wochen micht zum Dienst. Was ich dagegen anwandte, verschafter mir nur vorübergebende Linderung. Nachts mußte ich 2 bis 3 mal ausstellen nundräuchen. Kniblid ließt dim eine Probe der Dr. Boecker-Lablecken kommen. Davon nahm ich morgens und abends je 2 Stück. Nacht das Zagen kommen. Davon nahm ich morgens und abends je 2 Stück. Nacht das Sagen kommen. Davon nahm ich morgens und abends je 2 Stück. Nacht das Sagen kommen. Davon nahm ich morgens und abends je 2 Stück. Nacht das Stücken der Verläufen ich der von der Sablecken. Die sich nun ich nicht alle und ich die nöbelige der Allere der Allere der Allere der Allere der Verläussellen. Auf der Verläussellen der Sallen erfolgerich bekämpfe. Unschaftlich der Verläussellen und in allen Fällen erfolgerich bekämpfe. Unschädliches, Freiuterbaltiges Spezialnisten, Enthält Zerprobte Wiefsfelen ich filligie Amerkennungen dank darer Patienten und zufriedener Arzeit Im Apocheken M 1.43 u. 350 Interessanten und zustriedener Arzeit Im Apocheken M 1.43 u. 350 Interessanten und zustriedener Arzeit Im Apocheken M 1.43 u. 350 Interessanten und zustriedener Arzeit Im Apocheken M 1.43 u. 350 Interessanten und zustriedener Arzeit Im Apocheken M 1.43 u. 350



Café Viktoria Die traditionelle Gaststätte Berlins Unter den Linden 22, Ecke Friedrichste. Konzert allererster deutscher Kapellen

Café Unter den Linden Bas historische Kaffeehaus seit 1878 Unter den Linden 28, Ecke Friedrichstraße Erstklassige deutsche Unterhaltungsmusik

Delphi Kantetraße 12a, Ecke Fasanenstraße

Nachmittagstee 1,5 Uhr - Abends 1,8 Uhr 100 Tischteletone Eintritt (rei – läglich spielen atlererste Kapellen)

Schickt den Stürmer an die front!

-----Buder Überkinger Fragen **A**delheid - Quelle Die Shren über biez Oft bewährt, viel verwendet! 

Prospekte kostenios von der Mineralbrunnen AG Bad Überkinger 

Für 3 Mark 100000



können Sie In der Deutschen Reichslotterle gewinnen! Mehr als 100 Millionen is M. werden gewinnen! Mehr als 100 millionen dazu 3 Drämien gewinnen i Mehr als 100 Millionen KM. werden gewinnen i Mehr als 100 Millionen KM. werden ausgespielt. 480 000 Gewinne, dazu 3 Drämien gewinne sind gewinne sind gen ie 500 000 KM. Haude gewinne sind son ie 500 100 KM. Haude and 3. Los nut 3. Too odet hanten Zie ein nenes! Ziehungsbeginn der 1. Klasse

18.Apríl 1941

# AMERICAN RICHARD RIMINIA

Jagdtrophäen britischer Außenpolitik

Herr Eden hat oft unverdrossen So manchen großen Bock geschossen. Doch was er letsthin heimgebracht, Stellt alles in des Schattens Nacht. Es sind zwei riesengroße Nasen. Hubertus Heil! Jagdhörner blasen!

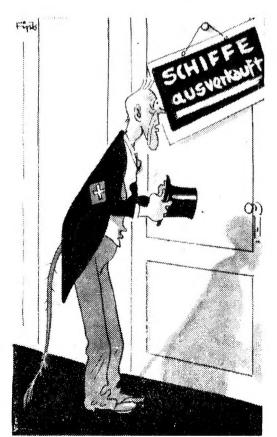

Der Teufel mit dem Gebetbuch Herr Halifax, "der gute Christ", Der mit der größte Teufel ist, Reist in besonderer Mission. Er findet schon noch seinen Sohn.

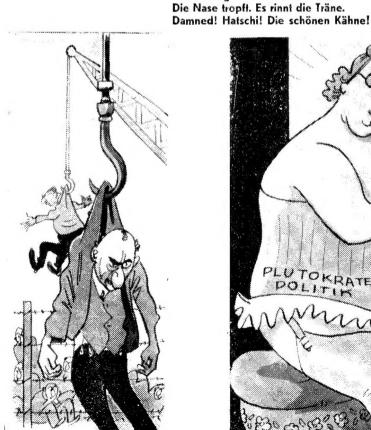

Aufräumungsarbeiten in Rumänien Die Arbeit geht dort gut voran, Man hat schon ziemlich viel getan, Doch noch ist keine Zeit zum Ruh'n.

Es gibt noch allerhand zu tun.

# Filyn 13



#### Englandhilfe

Hoh ruck! Zu spät kommt leider schon Alljudas Rettungsaktion. Zudem zieht jener "brave Mann" auch noch am falschen Ende an. Wild wogt die See. Es kommt in Not das Plutokraten=Rettungsboot.



Kohn Bull, stark verschnupft
Hatschi! Der Frühling hats in sich.
Der Anfang schon ist fürchterlich.
Die Nase tropft. Es rinnt die Träne.



Emigrantenhelser

Sie brachten sich in Sicherheit, Und glaubten sich genügend weit, Auf uns die Welt zu hehen. Jeht packt sie das Entsehen.

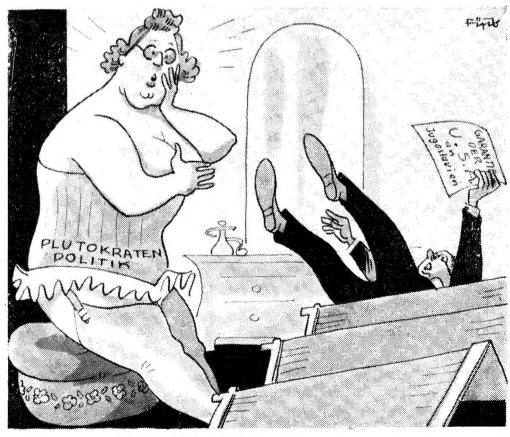

Ein Wandschirm fällt um

Die Plutokratenpolitik
Leistete sich ein starkes Stück.
Und Ungeschick hat vor der Welt
Sie damit gänzlich bloßgestellt.